# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 2790 Września 1811 Roku w Piątek.

z Lwowa dnia 27. Września.

JW. Hrabia de Goese szanowny nasz Gubernator, wyiechai na niejaki czas do Bukowiny.

z Pressourga dnia 14. Września.

Podane zgromadzonym na seym Stanóm Królewstwa Węgierskiego propozycye Królewskie, są następującey istotney treści:

Wiadomoiest Stanom Królewstwa Wegierskiego i Kraiów z temże połączonych,
że przez nadspodziane i meuchronne wypadki dawnieyszych czasów, dla zastąpienia potrzeb i niezwłocznych wydatków Monarchii, liczba Bankocetlów nad
w zelkie stosunki wewnetrzney cyrkulacyi pomnożoną została, i że z tad tak
dla każdego Poddanego, iakoteż dla
wszystkich części Administracyi Państwa,
smutne wyniknejy skotki.

Nie było żadney nadziei zaradzeBia temu złemu zwyczaynemi drogami;
ponieważ nie można się było spodziewać, że wierni Poddani pomimo gorkiwości swoiey, będą, w stanie ztożyć te
ofiary, które dla przywoćenia kredytu
summie rościostają. R. w Bankovetlach,
były potrzebne; zupełny upadek kredytu Bankovetłów, i zrządzone przez niego
dla Monarchii i wszystkich Poddanych
naysmutnicysze skutki, latwo tedy z pewnością przewidziane bydź mogły.

Temu chciał Nayiaśnieyszy Pan wuczuciu świętego swoiego obowiązku zapobiedz; a nie chcąc tak ważnego inteteau żadnemu powolnemu biegowi lub

tež niepewnym wypadkom przysziości zostawić, raczył z tego powodu przez zniżenie Bankocerlow na piątą część ich wartości imienney, i przez postanowienie na mieysce tychże summy rewersów wykupuiacych zniżoney owey wartości zupełnie odpowiadaiacey, nowe skarbowe systema zaprowadzić. Ponieważ zas teraz naybardziey o to idzie, żeby rewersom wykupuiącym przy łącznem współdzialaniu wiernych Poddanych Jego C. K. Mości, przez fundusz zagruntowaniu, realizowaniu i umarzaniu onychże przyzwoity, trwaly i staty zrobić kredyt, zatém donosi Nayiasnieyszy Pan z oycowską otwartością zgromadzonym Stanom położenie rzeczy tym końcem, ażeby ze strony wielce ukochanego Królewstwa Wezierskiego, predkie i dzielne środki do dopiccia zamierzonego celu podame by dz mogły; co pierwszym iest punk-

Punkt drugi na tém zaležy, ažeby dla potrzeb Państwa dostateczne obmysieć środki; fundusze na wydatki Państwa przeznaczone, na teraźnieysze potrzeby iego weale nie wystarczaia. Jego C. K. Apostolska Mość spodziewa się przeto z pewnością, że Stany chwycą się teraz z ochoczą gotowością podaney sobie sposobności, i naywyższemu Jego C.K. Mości oczekiwaniu, zupełnie odpowiedzą. Lecz żeby Stanóm podczas odprawianych względem tego obrad , na normie i potrzebnych nie zbywało prawidłach, zatém Navigsnieyszy Fan postanowił udzielić potrzebne data mianować się maizcey regnikolarnéy Depatagit. Leez ponicważ se udzielenia takiego of gatunku,

że bez naywyższego uszczerbku dla Monarchii, publicznie na rozwagę brać ich nie można, przeto członki Deputacyi przysięgą obowiązać się musza do za-. chowania w tych przedmiotach talemnicy. Punkt trzeci do tego się ściąga, że gdy dla statego oznaczenia stosunków i umow między Poddanemi reszty dziedziczbych Państw Jego C. K. Mości, które przez systema skarbowe ucierpiały zmianę, stosowna Scala zaprowadzoną została, dobro Królewstwa Wegierskiego równie tego wymaga, aby Stany z słusznym względem na sprawiedliwy wymiar dla osób prywatnych, przyzwoite wnioski do naywyższego podały potwier: dzenia.

Punkt czwarty na tem zależy, ażeby po rozwiązaniu poprzedniczych trzech punktów, równie się i nad innemi do wewnętrznéy administracyi Kraiu ściagaiacemi sie interesami, naradzano; z pomiedzy których, te naypierwey roztrząsane bydz powinny, które naybliżey tyczą się dobraKrólewstwa, a między któremi wiele iest takich, co stosownie do zmienionych okoliczności czasu, poprawy potrzebuia; dla czego Nayiaśnieyszy Pan gotów iest zezwolić, ażeby seym teraźnieyszy, iak w roku 1807mym Stany same o to dopraszały się, dla roztrząsania interessów kraiowych był odroczonym. W Jmieniu Jego C. K. Apostolskiéy Mosci.

W Pressburgu dnia 2. Września 1811.

Ludwik Petkowich.

#### z Pragi dnia 10. Września.

Pozawczoray przybył tu Xiaże August Pruski i zaszczycił wczoray swoią przytomnością manewry batalionu Grenadyerów, a dzisieyszego poranku manewry artylleryi.

Wczoray widzieliśmy piérwiastkowe owoce założonego od towarzystwa tuteyszéy Szlachty Konserwatorium muzyki. W sali redutowéy odprawił się for-

malny popis uczniów w obliczu obydwóch współczłonków Dyrekcyi, Referenta IW. Hrabiego Klebelsberg i JW. Hrabiego Jane Pachty. Po ukończonym popisie z przedmietów normalnych, zadawał im Dyrektor Weber pytania z teoretycznév cześci muzyki. Stosowne odpowiedzi uczniów bawiły iak nayprzyjemniéy przytomnych gości. Tak w téy części, iako też w praktyczném wykonaniu uczypili uczniowie wieksze postępy, niż się z kilku miesięcy, od których ten ipstytut iściele, spodziewać można było. O iak sowitéy nagrody moga na przysztość oczekiwać wspaniali założyciele tak dobroczynnego instytutu, za swoią szlachetną miłość téy powabnéy sztuki!

### z Paryża dnia 7. Września.

Hrabia Emeriau, dotychcześny Kontr-Admirał i Komendant Eskadry na morzu śródziemnem, został wydokiem Cesarza Jegomości Wice-Admirałem mianowany i za takowego dnia 28. Sierpnia przy wystrzałach z dział w Tulonie uznany; woysko i mieszkańce miasta, którzy byli świadkami iego niezmordowaney czynności w służbie, okazali w tem zdarzeniu nayżywsze uczestnictwo.

Wyrok Cesarski pod dniem 26. Sierpnia, zawiéra między innemi następuiące rozporządzenia: Zaden Francuz nie może się naturalizować w obcych Kraiach bez naszego formalnym patentem udzielonego mu pozwolenia. Każdy Francuz naturalizowany. w obcych Kraiach bez naszego pozwolenia, utraci swoie w istocie posiadane dobra i wszystkie swoie prawa sukcessyonalne we Francyi. Ci Francuzi, którzy przy ogłoszeniu ninieyszego wyroku są naturaliżowani w obcych, Kraiach, moga o nasze w tey mierze prosić pozwolenie i takoweż otrzymać; do czego im się rok cały, ieżeli się na stałym lądzie europeyskim, trzy lata, ieżeli się za granicami tegoż, a pięć lat, ieżeli się za przyladkiem do-

bréy nadziei i w Indyach wschodnich znaydnią, dozwala. Zaden Francuz nie może inaczey weyśdź w służbę obcego Mocarstwa, iak tylko za naszém wyrażném pozwoleniem i pod tym warunkiem, iż natychmiast powróci skoro go tylko powołamy. Ci, którzy takowe pozwolenie otrzymali, mogą temuż Mocarstwu, któremu chcą służyć, tylko z tém ostrzeżeniem przysięgać, iż w przypadku woyny nie będą nigdy obowiazani posić breni przeciwko Francyi, i beda mogli swoia służbe, nawet bez powołania, opuścić. Francuzi zostający w służbie .obcych Mocarstw za naszem pozwoleniem, niemoga nigdy bydż mianowani pełnomocnikami do zawarcia ugody, w któréyby o nasze chodziło interessa, aniteż postami przy naszéy osobie; nie mogą także przybywać do Francyi bez naszego wyrażnego pozwolenia. Wszyscy Francuzi zostaiacy w obcych służbach bez naszego pozwolenia, będą uwazani za naturalizowanych w obcych Kraiach bez haszego pozwolenia i iako tacy traktatowani i t. d. - Daléy stanowi wyrok Cesarski pod dniem 28go Sierpnia: Wszyscy Niderlandczycy, którzy od pokoju w Campo - Formio zawartego w Austryi służyli i potem przeciw prawemu Monarsze swoiemu broń nosili, będą podług przepisów wyroku Cesarskiego pod dniem 6 Kwietnia 1809 sadownie przesladowani, ieżeli nie zrobią wcześnie użytku z dozwoloney im amnesty i. Ci Niderlandczycy, którzy przed pokojem w Compo - Formio zawartym w austryackiej byli służbie, a w terminach wyznaczonych swoie podali oświadczenia i swoie dobra sprzedali, nie podlegaią postanowieniom wyroku pod dniem 1. Stycznia 1809 wydanego. Ieżeli zas swoich dobr nie sprzedali, więc te zostana zasekwestrowane, iednakże wolno im az do 190 Stycznia 1812. prosić o przywrócenie swoie do stanu i praw Francuzów. Gdy tego nie uczynia, dostaną się ich dobra Kraiowi, a ich przyszte spadki naybliższym w Francyi mieszkaiącym Krewnym. Nie mogą też tacy Niederlandczycy od 1. Stycznia 1812. pod karą więzienia wchodzić do Kraiów Francyi podległych. To rozporządzenie rozciąga się i na ich dzieci przez 25 lat.

#### z Londynu dnia 2. Września.

Mała bardzo zmiana nastąpiła w stanie choroby Króla Jmci. — Przeszłego tygodnia przepędził Król Jmć 65 godzin bezsennych, i gadał znowu więcey iak 50 godzin bez przerwy.

Twierdza, iż Ministrowie maią zamiar zwołać parlament w Październiku; odwołanie ograniczeń władzy Regenta, ma bydź celnym nowych poiedzeń przedmiotem

#### Z. Obozu pod Abrantes dnia . . .

Przybyły depesze, z których można poznać, iż wszystko iest na nowo w poruszeniu, ponieważ się nieprzyjaciel z wielką siłą w północney Portugalii pokazuie. Całą noc byłem na nogach. Musiałem odsełać ammunicye do różnych dywizyi woyska, i kazać przewozić chorych. W stanowisku woyska, zaszły następuiące odmiany: 5ta i 7ma dywizya iest w Castello-Branco, 1sza w Villa Velha, 4ta w Nisa, 3cia w San Miguel. Francuzi maią chęć posunienia się ku Oporto.

Na lewym brzegu rzeki Tagus, znay dują się tylko 2ga Dywizya i iedna bry-

gada iazdy.

#### Oporto dnia 17. Sierpnia.

Część woyska naszego stoi w okolicy Pinhel. Zapewniaia, iż brygada Jenerała Puk, posunęła się naprzód przez Almeidę i przed Ciudad Rodrigo zostać musi, którego załogę Francuzi odmieniłi. Wszystka ammunicya, która tu była, odeszła ziąd wodą. Zołnierze, których tu ieszcze że 200 ludzi było, wyszli zład także dnia wczorayszego.

Pismo z Kadyzu pod dniem 8. zawiera: Z dnia do dnia oczekujemy uderzenia Francuzów na wyspę Leon. Baterya zamku Napaleona rzuca każdey nocy bomby na baty hiszpańskie znaydujące się koło Puntales.

Statek pocztowy, który dnia wczocayszego przybył z Kadyzu, przywiozł te wiadomość, iż Jenerał Blake wyladował z cała swoią siłą do Motril, w Królestwie Granady. W Kadyzie mniemano, iż on się uda do Królestwa Walen-

eyi. Ma z soba 3000 ludzi.

Naygorsze wiadomości któreśmy odebrali, tyczą się wewnętrznego poło-Zenia Kady xu. Wielka nieusność, i prawdziwa niezgoda panuie między rządem i ludem. Taiemne szemrania wybuchnely nakoniec w otwarte zażalenia i skargi. — Zapewniaia, iż g s b inet nasz postanowił nakoniec użyć surowszego tonu z naszemi sprzymierzeńcami; inaczey mogłaby woyna z przyczyny gnusności, niewierności i opieszałości tych osob, które interessami obydwóch Królestw kieruia, ieszcze kilka lat bez żadnéy ciągnąć się korzyści. Uczynione w tym' względzie przedłożenia, zostały nakoniec w Portagalii dobrym uwienczone skutkiem, a Lord Wellington nie będzie się mógł na przyszłość uskarzać, iż mu dla czuwania nad energia ludu i korzystania z niey, potrzebnego braknie pełnomocnictwa. Spodziewamy się, iż ta sama mowa będzie użyta z rządem hiszpuńskim i sycylyiskim, i że te obadwa rządy zaspokaiającym na nia odpowiedza sposobem. mamy walczyć za naszych sprzymierzeńców, natenczas powinno bydź w naszév mocy, korzystać z wszystkich po sików, które ich Kray dla swoiey po siada obrony. Zważywszy drobne klutnie panuiace między dowodzcami; i uciemiężenie przytlumiaiące wszelką odwage ludów, iasna iest rzerzą, iż powinnismy mieć wpływ stanowiacy na te rzady, których bronimy.

Zdaig się, iż się Panu Forster iego

poselstwo nie powiodło, i że woyna iest powszechnem zdaniem w Ameryce. Iednakże przed zgromadzeniem się Kongressu, nie będzie nie ważnego postanowione.

Podług dzieńników z Nowego Yorku i Bostonu, przyimują Amerykanie ciągle kapry francuzkie i opatrują ie w potrzeby. Wielki statek francuzki la Franchiso, otrzymał pozwolenie opatrzenia się w New - Orleans we wszelkie potrzeby i dalsze krążenie rozpoczął.

#### z Warszawy dnia 21. Września.

JO Xiaże Józef Poniatowski Minister woyny i naczelny Wódz Woysk naszych, powrócił przeszłego Wtorku do tureyszev stolicy z poselstwa do N. Ce-

sarza Napoleona odbytego-

W tych dniach ziechał tu z Drezna. JW. Baron Senft de Pilsach Minister Stanu i spraw zewnętronych N. Króla Saskiego Xiazecia naszego, i JW. Stanisław Brzezu Sekretarz Stanu Xięstwa Warszawskiego. — NN. Królewstwo Jchmość, dziś tu są spodziewani.

Zdniem rwszym Października b. r. zacznie się w tuteyszey stolicy trzechletni kurs szkolny nauki prawa, iakoteż

nauk administracyjnych.

#### z Belgradu dnia 7. Września.

Doia 5go zebrał się tu Senat, i naradzał się nad coraz krytycznieyszemi stosunkami Serwii i nad czynić się maiaekm ztego powodu przygotowaniem do obrony. Z Bośnii dowiadujemy się, że Turcy czynią wielkie woyskowe przeciwko nam przygotowania.

Naczelny dowodzca Kara Gyorgya, nakazał wszystkim swoim podrządnym dowodzcom, bydź w pogotowiu do mar-

SZU. -

Rossyiska zofoga w Belegardzie bardzo zmnieyszoną została.

# DODATEK 1509

# GAZETY LWOWSKIEY.

## Artykul rządowy.

O urządzeniu Kapieli w Krynicy i zdroiu mineralnym.

Pomimo obmysloných przez Rząd do tych czas środków, i żożonych wielkich wydatków, dla usposobienia do powszechnego użytku, w cześciach i w skutkach swoich tak wyśmien tego w Sandeckim Cyrkule bedacego zdroiu Krynickiego, w którym to zamiarze, dwie obszerne fazienki, dóm gościnny, dóm dla traktyera i wygodny pawilon nad zdroiem wystawiono, groble z wielkim kosztem usypano, wodociagi podziemne porobiono, zdolnego iczynnego lekarza przy tymie zdroiu ustanowiono, traktyera, tudzież ogrodnika (maiącego przeistoczyć zwolna gore nad zdrojem w gaik przyjemny, oraz starać się ile mozności w rozprzestrzenionym iarzynnym ogrodzie o uzyskanie potrzebnev iarzyny;) przyjeto, na ostatek zaś domy na wsi dla umieszczania w nich poiedyńczych familii urządzono, zostały iednakże i na rok przyszły bez wzgledu na koszta, końcem przyprowadzenia do doskonatości tego uzdrawiaiacego zdroit, rozmaite pożyteczne budowle i przyozdobienia nakazane; fazienki beda do owego czasu satkowicie ukończone, oraz dukt we-

THE BURNEY THE 29

dy rurami żelaznemi do izb łazienkowych skierowanym żostanie: Lekarz ustanowiony przy tym zdroiu. bedzie mieć dóm swóy własny, a Urzednicy zarządzający tym instytutem własne pomieszkania do zaiczdzania otrzymaia; przez co oprócz innych waznych korzyści, znowu więcey pomieszkań dla gości do kapieli przyby wających, pozyska sie; wyznaczone oraz zostały za naytańszy czynsz place na budynki mieszkalne które sobie osoby prywatne w celu otrzymania własnego pomieszkania na czas kapieli, stawiać moga; iakoz sie iuż wiele osób nietylko na to oświadczyło, ale nawet i budować zaczęło; popobnież ze strony Rzadu nowe budenki mieszkalne dla wiecey osob, z potrzebnemi wozowniami i stayniami dla koni wystawione beda; a ponieważ na glinie do robienia dzbanów na wode zbywa, zatém hute szklanny wystawić nakazano,

Wszystkie te rozporządzenia gruntnia się na przekonaniu Rządu, i na
doświadczeniu, że ten zdrów użdrawiaiący przed wieloma podobnemi na
uwagę zastugnie; osobliwie gdy pomnażająca się coroku liczba tak krajowych jakoteż obcych gości do używania tego zdroju przybywających,
i coraz powiekszające się rozwożenie

wody, nayniezaprzeczeńszym są tego dowodem.

Nie może bydz zatem Rzadowi w stosunku iego obowiązków ku chorym pomocy tamże szukającym, rzecza oboietną, gdy o tym zdroiu mylne rozszerzają się pojecia. Ponieważ zaś tutewszy Doktor Medycyny Styszewski podezas swoiey bytności w Krynicy, zdanie swoie o częściach i skutkach tego uzdrawiaiącego zdroiu, w sposobie temuż zdrojowi szkodliwym oświadczył, a chociaż te zdanie iego podług biegających wieści długoletnim doświadczeniom o użyteczności tegoż zdroju, i samemu nawet naydokładnieyszemu chimicznemu rozbiorowi doskonałego Chunika sprzeciwia się, wezwano jednakże wyż pomienionego Doktora Medycyny, ażeby podał swoie watpliwości o wazności i leczące w mocy tegoż zdroiu.

Doktor Styszewski oświadczył się na to wawoiem na piśmie danem tłómaczeniu, że ón tylko przez dwa dni po dwa razy się kapał, a zatem cztery tylko wziął kapiele, potem zaś zachorowawszy na dyarhę kapiele zazucił ipo 10 dniach wyiechał, a zatem nawet nie był w stanie czynienia uwag nad częściami i mocą tey mine-

ralnéy wody.

Powyższey przeto wieści tem bardziey ninieyszem się przeczy, ponieważ postrzeżono, że w miesiącu Sierpniu aż dotąd i we wszelkich okolicznościach w całym kraiu dyarhy, biegunki nawet panowały; pewną tedy iest rzeczą, że o skutkach uzdrawiaiącego zdroiu po wzięciu w dwóch dniach czterech kąpieli, wcale nic pewnego powiedzieć nie można, i że od rozsądnego, na zasadach sztukę swoią gruntuiącego Lekarza tem mniey tego spodziewać się należy, ile że on sam tę prawdziwą czyni uwagę, iż o takim leczącym środku po czterech kąpielach zgoła nic sądzić nie można; nakoniec zaś, doświadczane tak często i zastanawiające pomocne skutki, iakie tenże zdróy od wielu lat sprawiał dowodzą, że przez takie na żadną uwagę niezasługuiące doświadczenie, i zasadzającą się na niem próźną wieść, zdróy ten w względzie swoiéy wziętości i pozyskaney ufności, nic bynaymniey utracić nie może.

We Lwowie dnia 11 Września 1811.

# O zniesieniu Pańszczyzny.

Zgrzybiały sześćdziesiatletni starzec, czytałem z zimną krwią i rozwagą wiekowi moiemu właściwą, ogłoszone w Gazecie Lwowskier Nrach 34. 146, myśli za zniesieniem pańszczyzny, i przeciw źniesieniu tevże pod 40 stopniem długości, a 49 szérokości pótnocnéy pisane. Przy odczytywaniu i porównywaniu tych przeciwnych sobie a nader ważnych pism, miotany bytem miedzy mitością ludzkości, dobra publicznego i kochanév mey oyczyzny z iednéy, a poln eniem własnego interesa, nabytych prerogatyw, i zastarzałego przesądu, z drugiey strony; długo wahałem się w téy tak wa- / żney alternatywie, lecz nareście szlachetnieysze uczucia przemogły nad namietnością; przedsięwziąłem przeto wbrew własnym korzyścióm i egoizmowi, wziać na siebie obrone zasad zniesie nia puńszczyzny, ażebym

stanawszy przed tym, który kieruie światami, miał za sobą świadectwo, że w walce o prawa ludzkości i sprawiedliwości stawałem.

Wszyscy, którzy dotąd za zniesievieniem puńszczyzny rozumowali lub pisali, gruntowali się na iednéy z trzech

poniższych zasad:

I. Albo utrzymywali, że pańszczyzna i to, co oprócz niey poddany dworowi dawać musi, wyrachowawszy na
kapitał nie iest wstosunku z wartością
używaney przez niego ziemi, a z tąd
mieniąc układy dawne bydź lichwiarskiemi, podług surowych żasad sprawiedliwości żądali zniesienia półowy
łub części pańszczyzny, bez żadnego
wynagrodzenia dla Dziedzica.

II. Drudzy uznawszy pańszczyznę idaninę z gruntu pełnioną, za proporcyonalną z posiadaną ziemią, wyrachowawszy pańszczyznę i daninę na kapitał, sądzili bydź słuszną rzeczą, zeby poddany zapłaciwszy ten kapitał dziedzicowi, wolnym bydź mógł od pańszczyzny i nabydź własności ziemi; te maxymy przyjete są po większey części pod panowaniem pruskiem, i dały także osnowę dekretowi Króla Westfalskiego, wydanemu o okupnictwie pańszczyzny i innych danin lennictwa.

III. Trzeci nareście przypuściwszy, iż pańszczyzna iest w sprawiedliwey proporcyi z gruntem używanym, wyrachowawszy ią na kapitał, wnosili, iż ten kapitał na czynsz zbożowy wieczysty zamienić, a poddanemu dziedziczną dzierzawe przyznać należy. Autor myśli za zniesieniem pańszczyzny obierając z trzech powyższych układów naydogodnieyszy dla Dziedzi-

ców, chcąc dobro milionów, z dobrem mnieyszey liczby członków społeczeństwa połączyć, ostatni środek za naydogodnieyszy podadź usiłuie, chociał drugi sprawiedliwszym się bydź zdalie; bo przyznawszy poddanemu własność posiadaney ziemi, przecięłoby się na zawsze pasmo niechęci między Panem i poddanym.

Autor mysli przeciw zniesieniu pańszczyzny, stara się przytoczyć zawady uskutecznieniu reluicyi pańszczyzny

opieraiące się; i tak:

a) Twierdzi, że nawet zreluowanie iednego dnia pańszczyzny, naygorsze sprawiłoby w rolnictwie skutki; ia zaś sądzę że nie. W czasie zaprowadzonego urbarium, pańszczyzna była zniesiona, a przecież nieokazały się szkodliwe skutki; naiemnik zawsze się znaydzie, byle mu dobrze zapłatić, (nie podług inwentarza); mamy tyle wiosek, w których pańszczyzna bardzo szczupła, a przecież obrabia się naiemnikiem z lepszą rak oszczędnością, a z iednakową z gruntu korzyścią.

b.) Stawianie budyndów dla braku materyału, nie może bydź przy, czyną, ażeby tak ważne dla Krain i ludzkości dzieło, niepodobnem wystawiać; gdzie niedostaie drzewa, tam surowka, glinopace ichrusty zastapia mieysce drzewa do budowli; zgoła dobréy checi i przemysłowi człowieka, nic nie iest na przeszkodzie.

c) Między Żydami iest wielu, ieżeli nie bogatych, to przynaymniey tyle maiętnych, iżby nakład na budynki, bydło i sprzety rolnicze łat wo zastąpić mogli; okazali oni iuż w riżnych okolicach zamiłowanie rolnictwa, a zagrodziwszy im drogę ( ce Dziedzicom łatwo) do szkodliwego dla rolnika na wsiach zarobkowania, skłoni się ich, iż z chęcią poświęcą się rolnictwu.

d) Nie można zostawić wolności i polubownego godzenia się opowinności gruntu pełnić się maiace, właścicielom ziemi i roliikom, bez pośrednictwa Rządu. Właściciel ziemi podług zasad Państwa, iest Panem, polityczną zwierzchnością i sędzią swych poddanych; a zatém iak długo patrymonialne trwać beda jurysdykcye, nie może i niepowinna bydż wolność robienia ugod Panu i poddanemu bez wpływu Rzadu pozwolona. Gdvby nawet i patrymonialna zwierzchność była uchylona, zawsze iest obawa lichwy, i źrżódło nieskączonych processów w podobnych układach, gdzie z iednéy strony możny Pan wassystencyi prawników, a z drugiéy strony ubogi nieoświecony wiesniak staie.

e) Zadawniony zwyczay pańszczyzny, nie może dla niéy ziednać obrone. Zaiazdy, pochwałki, poiedynki, próba ogniowa w sadach, i tortury współcześne pańszczyzny produkta, miały za soba podóbnież powagę światłych pod ów czas prawodawców, a przecież przez wszystkie rządy ile niezgadzające się z geniuszem czasu, zniesionę zostały.

f.) Własność nie może bydź w stanie natury nabyta, każdy bowiem ma
prawo do wszystkich rzeczy; własność
będąc owocem rostropney wolności i
bezpieczeństwa, iest skutkiem połączenia się w społeczeństwa; władza
zatem prawodawcza, to iest Rząd,
ma wolność tyle prawo własności ograniczyć, ile dobro społeczeństwa i

wiekszéy liczby członków wymaga. Ma wiec Monarcha niezaprzeczone prawo znieść i ograniczyć pańszczy znę nie nadwere zając przez to własności.

g) Gdyby przyszło iedynie tylko na Galicye podawać projekt zupeknego okupu pańszczyzny podług drugiev na początku wzmiankowaneg zasady, meżnaby powiedzieć, iż cena pańszczyzny nie podług lokalności i ceny zarobniczey, lecz podług fassy i podatkowych Rządowi po rewindykacyi Galicyi podanych stanowiona, i na kapitał rachowana bydź mażnikt nie zaprzeczy, że maxyma tama na sobie cechę prawdy i sprawiedliwości, lecz będąc krzywdząca właściciela ziemi, nigdy podług zasad słuszności przyjeta bydź nie powinna.

h) Wszystkie proiekta za zpiesieniem pańszczyzny nie dobro ludzkości, lecz zamącenie i wzruszenie zasad społeczeństwa maia mieć za cel. czego przykładem ma bydź rewolucya Francyi? (Obaczyć Dodatek 1szy Numeru 46go Gazety naszéy.) Gdybym się nie obawiał, iż przestąpię za kres pisma peryodycznego, zwróciłbym uwage szanownego Pisarza obrońcy pańszczyzny, iż z iednéy strony nie włościanie byli twórcami rewolucyi francuzkiéy, i owszem spokoyny rolnik Wendei dawnieg Poitou, pierwszy z lemieszem w reku stanał w obronie tronu i oltarża; a z drugiéy strony, że wszystkie Rządy Europy, dażyły w swych przepisach i dażą do zniesienia lub ulżenia niedoli rolnika. Kończe zatem pismo moie oddaiąc Autorowi mysli za zniesieniem pańszczyzny sprawiedliwość, iż proiekt iego nie tylko nie iest szkodliwym, lecz nawet zawiéra obopólne właściciela ziemi i rolnika korzyści. – Pisano między Dniestrem i Sanem.

# DODATEK 28i

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisschreiben

vom R. R. Galigifchen Landes-Bubernium :

Umwechslung der Bankozettel von 50 und 25 Bulden gegen Einlosungsscheine.,

Auf Allerhöchsten Befehl vom 1. dieses wird wegen Einwechslung der Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. gegen Einlösungss Scheine nachstehende Vorschrift zur allgemeinen Wissenschaft und punktlichen Darsnachachtung bekannt gemacht:

1) Vom 16. September d. J. an hat die Hinausgabe der Einlösungs = Scheine von 10 fl. und 5 fl. zur Einziehung der Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. ihren

Anfang zu nehmen .-

- 2) Mit diesen bepden Gattungen von Einlösungsscheinen, mussen die Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. eingewechselt wers den; jedoch bleibt es den Besitzern von kleineren Bakozettel Battungen gestattet, auch solche in Einlösungsscheine von 10 fl. oder 5 fl. durch überreichung von 50 fl. oder 25 fl. in Bankozetteln von gleicher oder verschiedener Gattung für jeden Einslösungsschein von 10 fl. oder 5 fl. umzuswechseln.
- 3) Vom i6. September d. J. an hat die Umwechslung der Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. in kleinere Bankozettel aufzuhören.

4) Mit 15. Oftober b. 3. wenten

die Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. außer Umlauf gesetzt. Von dirsem Tage an dursen ste weder in den offentlichen Kassen nach von Privaten mehr an Bah-lungsstatt angenommen werden.

doch gestattet, diese beyden Gattungen Banstozettel in die in dem Patente vom 20. Junius d. J. S. 6. benannten Einlösungsscheines Kassen abzusühren, und mit Einslösungsscheinen von zehn und fünf Gulden umzuwechseln; allem diese Ausswechslung muß mit dem 31. Dezember d. J. ganz vollendet sepn, und darf spästerhin selbst bey diesen Kassen fein Banstozettel von 50 fl. und 25 fl. mehr ansgenommen werden, weil diese beiden Batstungen Bankozettel vom 1. Jäner 1812

Lemberg ben 8. Geptember 1811.

und ungiltig erflatt merben.

an, auf Allerhochften Befehl fur verrufen

## Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Zmiana Bankocetli na 50 i 25 Złotych za Rerwersa wykupujące.

Na naywyższy rozkaz pod dniem
1. t. m. wydany, względem zmiany Bankocetli na 50 i 25 Złot za
Rewersa wykupuiace, następuiący
przepis do powszechney wiadomoni zścisłego stosowania ogłasza się:

- 1) Od dnia 16go Września r. b., zaczawszy, wydawanie Rewersów wykupujących na 10 Zł. i 5 Zł. do wybierania Bankocetli na 50 Zł. i 25 Zł. zaczynać się ma.
- 2) Za też dwa gatunki Rewer50 w wykupujących Bankocetle na
  50 Zł. i 25 Zł. wymieniane być powinny; iednak posiadaczom mnieyszych gatunków Bankocetli wolno
  zostawnie się, także takowe za Rewersa wykupujące na 10 Zł. i 5 Zł.
  przez podanie 50 Zł. albo 25 Zł.
  w Bankocetlach równego albo różnego gatunku za każdy Rewers wykupujący na 10 Zł. albo 5 Zł. wymieniać.
  - 3) Od dnia 16go Września r. b. zmiana Bankocetli na 50 Złot. i 25 Zł. na mnieysze Bankocetle ustać ma,
  - 4) Z dniem 15go Października r. b. Bankocetle na 50 Zł. i 25 Zł. z Kursu wyprowadzone będą. Od tego dnia ani w publicznych Kassach, ani od osób prywatnych iuż zamiast zapłaty przyięte być nie powinny.
- dnak pozwala się, te dwa gatunki Bankocetli do Kass Rewersow wykupuiących Patentem pod dniem 20. Czerwca r. b. S. 6. wyszczególnionych oddawać, i za Rewersa wykupuiące na Dziesiec i Pięć Złotych odmienić, lecz ta zmiana z dniem 31go Grudnia r. b. całkiem ukończona być powinna, gdyż poźniey nawet wtych Kassach żaden Bankocetel na 50 Zł. i 25 Zł. przyiety być niema, ponieważ te dwa gatunki Bankocetli od dnia 1. Stycznia 1812 zacząwszy, na rozkaz naywyższy

t) Od dnia 16go Września r. b. za wywołane i nieważne ogłaszazawszy, wydawanie Rewersów ią się. (3)

w Lwowie dnia 8. Września 1811.

Peter Grafv. Goef,

Georg Ochsner, Subernial = Bigeprafident.

Rarl von Friedenthal, Gubernialrath.

### Doniesienia.

Durch Beforderung des Hrn. Johann Prichta zum Migistrats "Sekretär, ist die hierortige mit einem jährlichen Sehalte von 300 str. verbundene 2te Kanzlistens Stelle im Justizfache erlediget worden, zu dessen Beseing wird ber Konkurs bis letten September I. J. ausgeschrieben. Die Kompetenten haben also ihre mit Jähige keits und Moralitäts-Zeugnissen verseheue Besuche, längstens bis letten September d. J. bep dem Broder Magistrate einzus reichen. (3)

Brody den 30. Augnst 1811.

Nro. 13441.

Am 1. Oktober 1811 wird in ber Amtskanzley der-k. f. Nisker Staatsguts. Berwaltung zu Nisko im Rzeszower Kreisse, die Lizitazion wegen Berpachtung des Brandwein-Spiligs abgehalten werden.

Die Brandwein's Erzeugung wird am 4. November d. J. anfangen, am 20. Jas ner 1812 brendiget, nur auf 5 Urbeitss keffeln betrieben, und nicht mehr als 500 Korez verschiedenen Getreides verbrennt werden.

Bur hornviehmaftung find geraumige Stallungen vochanden. Das Protium oder der erfte Mastuf fur einen verarbeitet were

benden Rores Betreides, ohne Unterschied der Gattung ift 15 Rreuger Wiener-Wahrung. - Das vor ber Ligitagion gu erles gende Vadium 50 flr. Wiener-Wahrung.

Pachtliffige (unter benen auch Juden jugelaffen werden ) haben am obbefagten 1. Oftober um 9 Uhr frub, in der Berwaltungs = Amtskangley gu Nisko gu er= fcheinen. (3)

Nisko den 1. September 1811.

Nro. 13441,

Um 1. Oftober 1811 wird in der Nisker Amtskanzley der f. f. Staatauts-Verwaltung zu Nisko im Rzeszower Kreife um 10 Uhr Frub, die Ligitagion gur Berpachtung der herrschaftlichen Gintehr= und Schanthaufer, vom i. Rovem= ber 1811 auf 3 Jahre, abgehalten werden.

Die Verpachtung geschieht an Denjenigen, der fich gur Abnahme eines, ben ber Lizitazion befannt gemacht werdenden beffimmten Quantums herrschaftlichen Brandweins herben laft, und ben ber Steigerung des Wohnzinfes meiftbiethend bleibt.

Die vorzuglichste im Boraus gu be. merkende Bedingnif ift: Jeder Pachter werde verbindlich gemacht; auch mabrend ber Pachtung mit Ausgang eines jeden Jahres, nach vorheriger vierteljahrige-Auffundigung ohne Bergutungs = Unforde. rung, von der Pachtung auszutreten.

Das bochfte Vadium beträgt 50 ffr. in Wiener-Wahrung, mit welchen fich die Pachtluftigen zu verfeben haben.

Die Juden, befannte Ararialruckstand. ler, und jene bermahligen Pachter, mit benen das Umt ungufrieden gu fenn gegrundete Urfache hat, find von der Mitsteigerung und Pachtung ausgeschloffen. (3)

Nisko den' 1. September 1811.

Nr6. 2051.

Nachricht

von bem t. f. bohmifchen Bandesqubernium.

Bufolge ber mittelft Birtulars vom 13ten v. Mt. bekannt gemachten allerbochften Ents Schließung wird bas Religionsfonds . Gut St. Klara, am 8. Oftober 1811 in ber 10ten Bormittageftunde in bem f. f. Bus bernial-Sitzungsfaale offentlich feilgeboten, und an ben Meistbietenden verlauft werden.

Diefes But liegt im Egerschen Begirs te, und zufolge der in Ronvengionsgelbe geschehenen Schatzung, ift ber Ausrufspreis

205820 fl. bestimint.

Die Dienste der Unterthauen besteben jabrlich in 1284 Rlafter Solgfuhren , Die ffe in natura guftellen, bann an Bebende forgern in

Magl oder n. oft. 96 Megen 20 Kahr 4 113 Magl Baigen,

ober n. d. 1651 Mes. 350 147 Maßl Rorn,

oder n. oft. 89 Meten 19 101 Maßl Gerfte,

ober n. b. 1577 Mes. 334 12 maßl Saber,

Die fie gleichfells in natura zu entrichten baben , nebft Subnern , Epern , Lammern und Banfen, welche mit Belde reluirt werden.

Bu Diefem Sute gehort noch ein zeitweilig verpachteter Maperhof famint Gebauden von 336 Megen 15 Magl Actern,

- 9 - Wiefen,

2 - Garten, und

Sutmaiden. - 8 -

Außerdem befinden fich in eigener Regie 143 Degen 11 Magl Teiche nebft der Kifcheren, im Antheile Des Fluges Munde rab ben Trewnits, welche jedoch verpachtet ift; bann 623 Megen 11 Magt Waldu = gen; ferner geboren zu diesem Gute .

a) Gin Brauhaus in ber Stadt Eger, worin 10 Raffer Bier im vollein Guße erzeugt werden ;

b) Die Brandweinbrenneren Berechtigfeit gu Ober= und Unterschloffenreith, welche

geitweilig verpachtet ift:

c) Bebn gange Ruftifal und 27 gemischte Dorfer, nebft einem fogenannten Sollers Sofbauer, und 4 ginsbaren in dem Bayrenthischen Dorfe Kischern gelegenen Bauerbofen :

d) 3men Ruftital-Wirthsbaufer außer ber

Stadt Eger;

e) Eine Dominital und acht Ruftifal. Mahlmublen, Davon erftere gur Entrich. tung des Laudemiums verbunden ift;

.f) Ein Umtehaus in der Stadt Eger nebft . dem Rlofter und Rirchengebaude, bann gwen Segerhaufeln ju Ereion's und Illrichsgrun, zwen Saglobnerbaufeln nachft dem Mayerhafe, und ein Fischerhaus nebst Scheuer und Schupfe.

Die Laglotung gur offentlichen Reils bietung dieses Buts wird mit dem Benfate fund gemacht; dast jeder Raufluft ge noch bor der Berfteigerung ein Reugeld von 20582 fl. in Parzial Botto-Obligagios nen, oder in Ginlofungescheinen gu erlegen haben wird, welches der Meiftbietende, fos fern er von dem Raufe wieder gurucktreten follte, ohne weiters zu verlieren bat, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach ber Berfleigerung wieder guruckgestellt werden wird.

Ift das Reugeld in Ginlofungsicheinen erlegt worden, fo wird es bem Raufer nach erfolgter Berichtigung ber erften Salfte bes Raufschillings gurudgeftellt werden, indem Daffelbe feineswegs auf Abschlag des Rauf-

fcbillings angenommen werden barf.

Die erfte Salfte des Rauffchillings muß gleich nach erfolgter bochfter Biftattigung Des Raufs por Ubergabe des Guts bezahlt werben. Bur Entrichtung ber zwenten Salfte Des Rauffcillings werben bem Raufer gweit Jahrsfriften ju gleichen Raten geffattet.

Die Biblung des gangen Raufschillings bat einzig und allein in Pargial-Bottooblis gazionen, welche nach bem bollen Betrage derfelben angenommen werden, ju gefcheben.

Die zwepte Salfte bes Raufchillings ift von bem Lage ber Rutungs = Ubergabe mit funf von hundert gu verginfen, und der Diesfällige Intereffen = Betrag entweder mit Intereffen-Coupons der Parzial = Cottooblis gazionen, oder in Ermanglung derfelben in Bwanzigfreuger-Studen zu berichtigen.

Ben gleichen Anbote wird jenem Raus fer ber Borgug eingeraumt, welcher fich in Beziehung auf den Erlag des Raufschillings gu den furgeften Friften verbindlich macht, übrigens wird in dem Bertaufs-Rontrafte fur ben Kall, daß die eingegangenen Dias tengablungen nicht punttlich erfolgten, Die unnachsichtliche Burucknahme bes Buts bes dungen werden.

Die meiteren Verfaufs-Bedingniffe merden ben der Steigerungse Tagfatung befannt

gemacht werden.

Prag den 15. August 1811.

Krang Geebald, f. f. Gubernial = Gefretae.

Nro. 2051.

### Obwieszczenie.

ze Strony C. K. Rzadów Kraiowych Czeskich.

Itosownie do obwieszczoney Okólnikiem pod dniem 13tym p. M. wydanym, naywyższey Uchwaty, Dobra Funduszu Religyinego St. Klara na daju gmy a Października 1811 o rotey godzinie przedpołudniowey w C. K. radney Sali Gubernialney wiecéy daiącemu przez publiczną Licy-

tacye sprzedane będą.

Dobra te leżą w Egerskim okręgu, a Cena Fiskalna iest stosownie do zrobionego w Monecie Konwencyonalnéy Szacunku na 205820 Reń. ustanowiona.

Poddani odstawiają rocznie 128 3 Sążni drew podwodami wnaturzę,

d oddaią podobnież w naturzę

austr. 96 Mac. 11 3 miarek pszenicy,

350 Kar. 18 miarek, czyli niższoaustr. 1651 Mac. 14 4 miarek żyta,

19 Kar. czyli niższo - austr. 89

10 ½ miarek ieczmienia.

334 Kar. 2 14 miarek, czyli niższo austr. 1577 Mac. 12 18 miarek owsa, podobnież płacą pieniędzmi za Kury, iaia, iagnięta i gęsi.

Do tych D o br należy ieszcze tymczasowie w dzierzawe wypuszczo-

ny Folwark z Budowlami, i

na 336 Mac. 15 miarek ornego

pola,

183 — 9 — łak, 4 — 2 — ogrodów, ina 13 — 8 — pastwisk.

Oprócz tego znaydują się w własném zarządzeniu Stawy na 143 Mac. 11 miarek wraz z rybołowstwem na części rzeki Wundrab przy Trewnicu, które w Aręde wypuszczono; daléy I asów na 623 Mac. 11 miarek; i należą ieszcze do tychże Dóbr:

- a) i Browar w Mieście Eger, w którym 10 Beczek piwa w pełnym nalewie wywarza się;
- 6) Prawo palenia gorzałki w wyż-

szymi niższym Szlossenraycie, które na czas w Arende wypuszczono;

c) Dziesięć całych rustykalnych a 27 różnych z wsi z iednym tak nazwanym dworskim Chłopem, i cztérma czynszowemi w Bayrayckiey wsi Fischern położonemi Osiadłościami chłopskiemi.

d) 2 rustykalne Karczmy za mia-

stem Eger;

e) i Młyn dominikalny, a 8 młynów rustikalnych, z których pierwszy Laudemium opłacać

powinien.

f) Dóm urzędowy czyli Officina w mieście Eger wraz z Klasztornym Budynkiem i Kościołem, dwa D mki dla Leśnych w Trewnicu i Ulrichsgrün, dwie Chatek dla Naiemników w bliskości Folwarku, i iedna Chatka rybacka ze Stodołą i Szopą

Dzień Licytacyi tych Dóbr z tym dodatkiem obwieszcza się, iż każdy kupienia życzący ieszcze przed Licytacyą Zadatek (Vadium) w 20582 Reń. w cząstkowych Cbligacyach loteryinych, lub w Rewersach wylupuiących złożyć powinien, które Vadium więcey daiący bezwzględnie utraci, ieżeliby od kupna odstąpił, inszym zaś Licytantóm będzie takowe zaraz po Licytatyi nazad powrócone.

Złożony w Rewersach wykupuiących Zadatek po nastapionem wypłaceniu pierwszey połowy Summy
kupna Kupicielowi zwrócony będzie,
gdyż takowy żadnym sposobem w
Sammie kupna potrąconym być niemoże. —

Pierwsza połowa Pieniedzy 22

kupno ma natychmiast po nastąpioném naywyższém potwierdzeniu kupna przed zdaniem Dóbr być wyliczona. Do wypłacenia drugiey połowy tychże kupicielowi dwuletni termin wrównych ratach dozwała się.

Wypłacenie wszystkich Pieniędzy za kupno ma iedynie tylko w cząstkowych Obligacyach loteryinych, które w całéy ich wartości przyięte-

mi beda, nastapić.

Od drugiéy połowy Summy kupna, rachując od dnia, w którym oddanie użytkowania nastąpiło, Prowizya po pięć od sta albo w Kuponach procentowych od parcyalnych Obligacyi loteryinych, lub też w niedostatku takowych w Czterdziestówkach.

opłacać się powinna.

Przy równym podaniu ten pierwszeństwo otrzyma, który się względem złożenia pieniędzy za kupno do naybliższych terminów zobowiąże; na ostatek w Kontrakcie kupna i sprzedaży obwarowano bedzie, iż w tym razie, ieżeliby w umówionych ratach płacenie punktualnie nienastąpiło, Dobra bez wszelkiego względn nazad odebrane będą.

Dalsze warunki sprzedaży będą przy Licytacyi obwieszczone. (3) w Pradze dnia 15. Sierpnia 1811.

Franciszek Seebald, C. K. Sekretarz gubernialny.

Nro. 20663.

Von dem f. f. Landesgubernium der Königreiche Galizien und Lodomerien wird hiemit bekannt gemacht: Nachdem die nachebenannten GraniczestierUnterthanen: Piutilie Ropczan und Andrei Ropczan sammt ihren Weibern Istinka und Anitza, ihren

Löchtern Katharina, Mariuka und Safta, dann mit einem Sohne Grigore aus dem Buko winaer Kreiseausgewandert sind, und deren Ausenthalt ganz unbekannt ist; so werden dieselben in Gemäßheit des Kreissschreibens vom 15. Juny 1798 S. 1, durch gegenwärtiges Edikt hiemit, öffentlich vorsgeladen, und zur Wiederkehr oder Rechtsfertigung ihrer Eutsernung, binnen 4 Mosnaten mit der Bedrohung ausgesordert, daß nach Versauf dieser Frist gegen dieselben, nach der Vorschrift des Oesetes verssahren werden würde.

Leinberg den 18. May 1811.

Z Strony Cesarsko - Królewskich Rzadów Kraiowych Królewstw Galicvi i Lodomerii ninieyszym obwieszcza sie: Ponieważ niżey namienieni Graniczestienscy Poddani Pintilie Ropczan, i Andrei Ropczan wraz z zonami swoiemi Istynką i Anitza, z ich Córkami Katarzyna Marinka i Safta, tudzież z Synem Grigorem z Cyrk. Bukowinsk. wywędrowali, i ich mieysce przebywania całkiem wiadome nie iest; przeto Onychże stosownie do Cyrkularza pod dniem 15. Czerwca 1798. S. I. ninieyszym Edyktem publicznie powołuie się, i do powrotu lub usprawiedliwienia ich oddalenia w przeciągu czterech miesięcy z tą pogrózką wzywa się, iż po upłynieniu tego terminu przeciw Onymże podług przepisu Praw postąpiono bedzie. (3)

w Lwowie dnia 18. Maia 1811.

Nro. 8827.

Per Regiæ ac Metropol. Urbis Leopol. Magistratum attento eo, quod Martinus et Joannes Rzeszowskie fratres successores olim Christophori Rzeszowski absentes, ac de domicilio huic Judicio massam paternam Rzeszowskianam pertractanti ignoti sint; ideo absentibus supradictis Successoribus pro officioso curatore D. Uznański, Advocatus erga substitutionem Dom. Zarzycki cum eo sub hodierno, periculo corundem constituitur, quatenus absentes suos clientes rite ac debite defendat ac tueatur. (3)

Leopoli die 17. Augusti 1811.

Nro. 11728.

Per Regiæ Urbis Metropol. Leopoliensis Magistratum præsenti edicto notum redditur, Sortes Lapideæ sub Nro. 266 in Civitate sitæ ad Massam Olim Leib Kocher spectantes officiose sub die 24. Januar. a c. ad 5454 fir. æstimatas, tribus in Terminis videlicet 11. Octobris 4. Novembris et 2 Decembris 1811. semper hora 3tia pomeridiana in Lapidea Skrochowskiana sub Nro. 145 in Civitate sita licitatum iri, ad quam licitationem omnes emendi Cupidi invitantur ut in dictis terminis compareant quibus liberum manet jura et onera dictis Sortibus inhærentia in Cassa et Tabula Civica inspicere cum eo, quod emendi Cupidi Vadium 10 à 100 reponere et plurimum offerens intra 14 dies ab actu licitationis pretium oblatum huc Comportare debebit. (3)

Leopoli die 26. Aug. 1811.

Nro. 6047. Bon Seiten ber Galizischen F. f. Bankals Zollgefällen Administrazion, ist wider den Geist ichen Faustin Klosowski aus Potok im Herzogthum Warschau, unterm 22. Septems ber 1810 Bahl 9082 Straf - Rozion geschöpft worden.

Da nach Juhalt der von dem Zollamte in Dombrowa abgeführten Untersuchung, ders selbe am 5. September 1810 auf einem Seistenwege in der Ausschwärzung, mit 50 Pfund ungebleichten hansenen Garn, 20 Pf. gehöhlsten Hanf, und 1 Paar Frauenschuhen betreten wurde; so werden diese Feilschaften im Schatzungswerthe pr. 27 str. im Grunde des 86. Zollpatents Sph. anmit im Berfall erklärt, die von demselben mit 27 str. zo kr. baar erslegten Umfahrungsstrafe aber, unter einem zur Burückstellung angewiesen, übrigens ihm frenzestellt, gegen diesen Spruch binnen 90 Tagen a die recepti, im Wege der Gnade oder jesnem des Rechts zu refuriren.

Demfelben wird daher zur Ergreifung der ihm gefesmassig eingeraumten Mittel, eine Frist von 90 Lagen mit dem Bepfase hemit bestimmt: das nach fruchtlosen Verlause dieses Lermins, das Straferkenntniß seinem ganzen Inhalte nach ohne weiters in Vollzug geset, mithin die Kontreband-Bertheil= und Verrech-

nung vorgenommen werden wird.

Lemberg den 4. July 1811.

Przez C. K. galicyiską Administracyą Dochodów Celnych, została przeciwko Xiędzu Faustynowi Kłossowskiemu z Potoka w Xiestwie Warszawskim, pod duiem 22gim Wrześnią 1810. Roku sub Nr 9082, następująca Nocya Kary ustanowioną.

Gdy tenze, podług przez Komore Celna w Dombrowie wyciągnioney Indagacyi, dnia 5go Września 1810 na poboczney Drodze, z50 Funt. Przedziwa, 20 F. Lnu i Para Damskich Trzewikow przytrzymanym został. Przeto wspomnione Artykuly, w Wartości 27 Ryńskich 30 Krayc. podług 86. S. Celnego Patentu w Konfiskate deklaruia się, złożone zaś 27 Ryń. 30 Krayc, za poboczny Przejazd, onemuż, do odebrania naznaczają sie. - Wreście do uczynienia Rekucsu w Drodze Łaski, lub Prawa onemuż godniowy Termin pod tym Warunkiem dozwała się, iż po bezskutecznym upłynieniu onegoż, Kontraband ten, podług celey Treści, w rachunkach umieszczonym zostanie. (g)

w Lwowie dnia 4go Lipça 1811.

Nro. 894.

Bon bem f. f. Suczawaer Diftrifteges richte; wird Moifes Pichler durch gegenwar= tiges Edift erinnert: daß der Suczawaer Burger Bogdan Boitoschan, wider ibn wegen geforderten 362 ffr. eine Rlage eingereicht, und das Bericht, dem der Ort feines Aufent= halte unbefannt, und weil derfelbe vielleicht außer den f. f. Erblanden befindlich ift, gu feiner Vertretung und auf deffen Gefahr und Unfoften, den biefigen Juden Raftuli Weinbach zum Kurator bestellt, mit welchem die angestrengte Rlage nach der für die ofterreichis ichen Erblanden bestimmten Berichtsordnung, ausgeführet und entschieden werden wird; Moifes Pichler wird demnach deffen zu dem Ende verständiget, damit er allenfalls zu rechter Beit felbst ju erscheinen, feine Rechtsbehel= fe dem bestimniten Vertreter vorzulegen, oder auch fich felbst einen andern Sachwalter gu bestellen, und diesem Gerichte nomhaft zu maden, überhaupt aber in die rechtlichen ordnungemäßigen Wege einzuschreiten wissen mo: ge, die er gu feiner Bertheidigung Dienfaut finden wurde, indem er fich die aus feiner Versaumung entstehenden Folgen selbst benzu= meffen haben wird. (3)

Suczawa den 18. Juny 1811.

Nro. 1794.

Per Cæsar. Regium Forum Nobilium Tarnoviense, medio præsentis Edicti puplico notum fit, et statuitur: ut inquantum quis obligationes ærariales, comunitatis Villæ Kobylczyna in Circulo Sandecensi sitæ proprias, et Casu ignis die 12 Martii 1809 in eadem Villa exorti combustas, inferius specificatas, in manibus haberet, tales eo certius intra 1 Annum C. Reg. huic Nobilium Foro producat, ac secus tales pro amortisatis declarabuntur; et Summum ærarium pro lisdem respondere non tenebitur. Obligationes quæstionis sunt sequentes;

1. Ad Nr. 381 ded. 9 Septembris 1793. super quota 5 flr. Naturæ Haber-Lie-

ferungs - Obligation:

2. Ad Nr. 5458 ded. 22 Februarii 1795. super quota 23 fl. 7 4/8 kr. Naturæ Korn und Haber - Lieferungs - Obligation.

3. Ad Nr. 2693 ded. 22 Decemb, 1795 super quota 20 flr. 42 kr. Noturæ-Korn und Haber - Lieferungs Obligation.

4. Ad Nr. 2252 ded. 3 Octob. 1799 sulper quota 17 flr. 42 kr. Naturæ Korn und Haber - Lieferungs - Obligation.

5. Ad Nr. 4991 dd. 1. Oct. 1797 super quota 12 flr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen - Obligation.

6. Ad Nr. 10191 ded. 1 Februar: 1799 super quota 12 flr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen-Obligation.

7. Ad Nr. 9807 dd. 1. Juny 1799 super quota 12 flr. 9 2/3 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen - Obligation.

8. Ad Nr. 9370 ded. 1 August. 1799 super quota 9 fl. 45 2/8 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen Obligation.

9. Ad Nr. 9725 ded. 1 Decembris 1799 super quota 12 flr. 9 2/8 kr, Naturæ Kriegs-Darlehen Obligation; ad extremum

10. Ad Nr. 10504 ded. 1 Novemb. 1800 super quota 12 flr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs - Darlehen - Obligation. (3) Tarnoviæ die 25. April. 1811.

Nro. 13903.

Am 9. Oktober l. J. werden in der Samborer Kreisamts = Kanzlen, zum hiesigen Propinazions = Bedarf 1000 Korez gute Malzgersten, und 1000 Korez Korn mitztelst öffentlicher Lizitazion angekauft; wos zu. die Berkaufslustigen mit einem Renizgelde von der Gersten zu 800, und vom Korn zu 1000 str. in Einthsungsscheinen, am obigen Tage Frühe um 9 Uhr eingestaden werden. (2)

- Podbusz den 8. September 1811.

Nro. 2043.

## Anfündigung.

Von der f. t. Galizischen Staatsguter. Beraugerungs Doffommiffion wird biemit

hekannt gemacht; daß zu Kemberg am 21. Oktober, igen in Gibernial Gehande, um 10 Uhr Vormittags, das im Stryter Kreife gelegene Rammeralgut. Zawadow, mittelft biffentlicher Lizitazion verkauft werden wird. Die Ertragsrubriken bestehen in folgenden:

a) Die daselbst befindlichen 69 Unter-

thanen leiften jahrlich:

1196 Bugs) Robotstage.

2011 Bins von den bebauten Ackern wird 59 ftr. 20% fr. ; und

an Bins bon ben unbebauten Adern 47

fir. 45% fr. entrichtet.

An Muhlengins of fir 30 fr., Maftgins 4 fir., dann werden an die herrschaft abgegeben 63 Rorez 24 Garney haber.

30 Sthe Gefpunst

15 — Sanse

30 — Rapauner

60 — Hohner

600 — Eper

un herrichaftlichen Maverhofs-Grunben

befinden fich

Sarten 2 Joch 750 [] Rlafter.

Acet 142 12 1256

Wiesen 50 289 2

Herrschaftliche Hutwaide gibt es keine, sondern das berrschaftliche Vieh maidet sich auf der Gemeine Hutwaide.

c) Bur Ausübung des Propinazions. Rechtes befinden sich zwen Schankhauser, wovon eines an der Straße nach Stry liegt; auch besindet sich daselbst eine Maglemunte.

d) hemidraftliche Gebaude egiftiren feine, wit biefe und ingft verbrannt find.

pon 38487 flr. 198 fr. in Gialbsungescheis nen angenommen, movon der vierte Theil als Vadium vor der Ligitagion baar etlegt

werden muß.

Die erfte Raufschillings Salfte ift vor der Gutsübergabe zu berichtigen, doch wers den lauch Bankozettel nach dem fünften Theile ihres Rennwerthes, so lange fie ges sehlich im Umlaufe find, angenommen.

Die übrigen Bedingniffe werden bep ber Ligitagion bekannt gemacht, und tonnen früher ben ber f. E. Staatsguter = Abminis

ftragion eingefehen werden.

Lemberg ben 30, August 1811.

Nro. 20431

### Obwieszczenie.

sprzedaży Dóbr skarbowych wyznaczoney Kommissyi ninieyszym obwieszcza się: iż na dniu 21. Października 1811 roku w L wowie w
w Domu Gubernialnym o godzinie
180. z tana Dobra Kameralne Zawadów zwane, w Cyrkule Stryiskim leżące, -przez publiczną Licytacye
sprzedane będą.

Rubriki Dochodów są następulące:

a) Poddani 69 tam znaydujący się odrabiają rocznie 1196 dni ciągłych i 1924 dni pieszych, oraz Czynszu z ról zasianych 59 Zł. Ren. 20 7/8 kr.

Czynszu z ról niezasianych 47

Zł. Ren. 45 2/8 kr. opłacaią.

Czynsz z młynu wynosi 7 Złot.
30 krayc. a czynsz za karmienie
wieprza 4 Zł. Reń. Oprócz tego
oddaie się do Państwa 63 korcy 24
Garcy Owsa.

30 Sztuk przedzy.

-15 - Geśi.

30 Sztuk Kapłonów.

60 . — Kur. 600 - Jay.

b) Gospodarstwo polne.

W gruntach Dworskich Folwarcznych znayduie sie:

2 Morgi 730 [] Sążni Ogrodu.

142 — 1256 — — roli.

59 - 289 - - łaki.

Pastwiska Dworskiego niema, lecz bydło Dworskie pasie się na Gro-

madzkim pastwisku.

c) Do wykonywania Prawa Propinacyi znaydują się dwa Domy szynkowne, z których ieden na gościncu Stryiskim leży, także znayduie sie tam Młyn.

d) Zabudowania Dworskie żadne nie existuia, gdyż te niedawno

zgorzały.

Za Cene Fiskalna wzieta bedzie-Summa 38487 Zł. Reń. 55 kr. w Rewersach wykupuiących, którey 4ta cześć przed Licytacya iako Vadium w gotowiżnie złożona być ma.

Pierwsza Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr uiszczona być powinna, i oraz Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości, poki też w kursie prawnym 20stana, przyiete beda.

Reszta warunków podczas Licytacyi Dóbr Rządowych przeyrzane

być mogą. (2)

w Lwowie dnia 30. Sierpnia 1811.

Nro. 2029.

## Ankundigung.

Von der f. f. Galizischen Staatsgater-Beraußerungs-Softommiffion wird hiermit

befannt gemacht :: bag am: 10. Dfrober b. 3. um to Uhr Bormittags im bleffaien Subernial-Bebaude die offentliche Verfteis gerung, über ben Berfauf des Religions= fonds-Borwerts Zablocie doine abgehals ten werden wird. die in telle telle ...

Diefes in der Tarnower Borftadt Zablocie gelegene Vorwert hat an Actern 50 Joch 455 2/8 [] Rlafter, an . Wiesen und Barten 13 Joch 810 [] Klafter.

Ginen pom Dominium Tarnow zu entrichtenden Muhlgins von jahrl, 45 ffr.

Dann entrichten die dazu gehorenden 35 Unterthanen:

468 Bugrobots Lage

13 Stuck Subner,

36 Stud Eper, nebft

61 ffr. an jabrlichem Grundzins.

Der Ristals oder erfte Ausrufspreis ift nach den bisber eingefloffenen Pachtzinfen, auf 12078 ftr. 15 fr. in Ginlosungsscheis nen bestimmt worden, wovon der vierte Theil vor der Ligitagion als. Reugeld erlegt 

Die ausführlichere Buts-Befchreibung und die übrigen Bertaufsbedingniffe, werden ben der Versteigerung bekannt gemacht, und konnen auch fruber ben der t. f. Staats= guter- und Galinen . Administrazion eingefeben werden.

Lemberg ben 30. Muguff 1814.

Nro. 2029.

### Obwieszczenie.

Sat a to to the there a L Strony C. K. do spredaży Dobr Rządowych wyznaczoney Kommissyi Nadworney obwieszcza sie: iż na dniu 19tym Października r. b. zrana o godzinie 10. w tuteyszym Domu Gubernialnym publiczna Licytacyk

końcem przedawania Folwarkul Zabłocie dolne, do Funduszu Religyinego należącego, odprawiać się będzie. —

Ten Folwark na Przedmieściu Tarnowskim Zabłocie leżący, ma 50 Morgów 455 2/3 kwad. Sążni rolic orney, 12 Morgów 810 kwad. Sążni łak. i Ogrodów.

Dominium Tarnow powinno corocznie czynszu 35 Złot. Reń. od

Młynu płacić.

Foddani 35 do tego Folwarku

należący odrabiają.

468 dni ciągłych pańszczyzny, i daia —

13 Kur, i ...

36 Sztuk Jay, tudzież

61 Zł. Ren. z gruntu rocznego

czynszu.

Fiskalna czyli pierwsza Cena wywołać się maiąca podług dotychczesney pobieraney Summy z Dzierzawy, na 12078 Zł. Reń. 15 kr. w Rewersach wykupujących postanowiona zostałą, którey 4ta Część przed Licytacyą iako Vadium złożona być ma.

Dokładniewsze Opisanie Dóbr, i inne warunki przedaży, podczas Licytacyi ogłoszone będą, i też ieszcze wcześniew w C K. Administracyi Dóbr Rządowych i Salin przey-

tzane być moga. - (2)

W Lwowie dnia 30. Sierpnia 1811.

Nro. 2045.

## Ankundigung.

Von der t. t. Galizischen Staatsguter- Beraußerungs-Postommission wird hiermit

bekannt gemacht: daß am 12. Oktober d. J. Bormittags um 10 Uhr, zu Sambor in der Kreisamts-Kanzlen die im Beszirke der freven Stadt Drohoby cz gelesgene Realität Kat Wegierski Miturszynski, öffentlich an den Meistbiethenden wird verkauft werden. Der Fiskal soder erste Ausrufspreis bestehet in 1374 sl. 424/8 fr. in Einlösungsscheinen, wovon der vierte Theit als Reugeld vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Bu diefer Mealität gehören: 16 Joch 1100 [] Klafter Acer.

Sol; mit einem Schindelbache, zwey Scheuern von Flechtwert mit Strobbachern.

Gine Betreid-Feime mit Strobbach.

Gine Stællung auf 12 Stud Bieh, von geschnittenem Windholz. und ein schlechter Schweinstall von Flechtwerk, mit Strob gebedt.

Die erste Raufschillings Salfte wird mit Einrechnung des erlegten Reugeldes vor der Ubergabe dieser Realitat, die zwens te Salfte aber binnen einem Jahre vom Tage der Übergabe zu betichtigen seyn.

Die übrigen Bedingnisse werden ben der Lizitazion bekannt gemacht werden, und konnen früher ben der Samborer Kams mral = Dkonomie = Verwaltung eingesehen werden.

Lemberg ben 30. August 1871.

Nro. 2045.

# Obwieszczeńie.

Z Strony Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney niniewszym obwieszcza się iż na dniu 12. Października r. b. ż rana o go-

dzinie 10. w Samborze w kancelaryi Urzędu Cyrkularnego Realność Kat Wegierski Miturszynski w obrębie k. wolnego Miasta Drohobyczu leżąca, publicznie więcey dającemu przedana bedzie:

Cena Fiskalna czyli pierwsze wywołanie iest 1374 Zł. Reń. 42 4/8 kr. w Rewersach wykupujących, którey czwarta część jako Vadium przed Licytacya złożona być ma.

Do tey Realności należa:

16 Morgów 1100 kwad. Sąźni roli: Dóm pomieszkalny stary z rznię tego drzewa i dachem gątami pokrytym, dwie Stodoły z chrustu sło-

ma poszyte.

Szpiklerz z dachem słomianym.

S tay nia na 12 Sztuk bydła, z rzniętego ściennego drzewa, i stary chlew z chrustu stomą pokryty.

Pierwsza Połowa Summy kupna z wrachowaniem złożonego Vadium przed oddaniem tey Realności, druga Połowa zaś wprzeciągu roku ieduego od dnia oddania Realności uiszczona być powinna.

Reszta warunków przedaży przy Licytacyi ogłoszona będzie, i mogą też ieszcze wcześnicy w Samborskiey Kameralney Ekonomiczney Prefektu-

rze być preyrzane. (2)

w Lwowie dnia 30. Sierpnia 1811.

Nro. 5998.

Gdy w Jasielskie y Cyrkul. Kancellaryi na 3 Lata zacząwszy od 190 Listopada 1811. następuiące mieyskie Dochody i Realności licytowane będa, iako to:

Miasta; Krosna, 14. Października r. b. dochód z Konsumpcyj. Wmaktórego Prætium Fisci w Walucie 11 flr.

Mostowe którego, Prætium fisoi w Walucie 21 flr. 6 kr.

Grunt Przydomki zwany, którego Prætium Fisci w Walucie 15 ffr. wynosi.

Miasta Kołaczyce na dniu 8go: Października r. b. Propinacya którey Prætium Fisci w W al u c i e 640

flr. 36 kr. wynosi,

Miasta Gorlic dnia 9go Paździetnika r. b. Dochod z Konsumpcyi Wina którego Prætium Fisci 60 flr. 24 kg. w Walneie wynosi.

Miasta Dembowiec na 15. Pa
ździernika r. b. Propinacya, którey
Prætium Fisci w Walucie 36 fir. i
Dochod z Konsumpcyi Wina którego
Prætium Fisci o fir. w Walucie wynosi, tedy toż z tym dodatkiem ogłasza się, że Licytauci z 10 a 100
Vadium zaopatrzeni bydź maia, i
że dalsze Punkta przy Licytacyi ogłoszone będą. (2)

Jasto dnia 16. Września 21811.

Nro. 2068.

## Kundmachung.

Bur Erleichterung der Konkurrenten bei dem unter dem iten Februar h. J. aller hochstverordneten A dvitalitæits-und Staatsguter Verkauf hat man das bisther mit dem pierten Theil des Ausrufst preises bemessene Va di um dergesstallt herabzusesen befunden, daß bei eisnem Ausrufspreiß bis 50,000 flr. in Einlösungsscheinen 20 Prozent, von 50.000 flr. bis 100000 in Einlösungsschein n 15 Prozent, über 100,000 flr. in Einlössungs Scheinen nur 10 Prozent vom

Mustuf ober Fistalpreis als Vadium vor der Berfteigerung von den Lieltanten baar guberlegen fon werden.

Welches hiemit jur Renntnig ber

Rauflustigen bekannt gemacht wird.

Bon der k. f. oft. Staatsguter. Beraußerungskommission.

Lemberg ben 10. Geptember 1811. Unton Sampl, Gubernigl - Serreigr.

Nro. 2068. 1 1 13 12 12

in the Ogloszenie williams

Dla ulżenia Konkurrentóm przy przedaży Dóbr doży wotnich i rządowych pod dniem 1. Lutego r. h. naywyższym Dekretem nakazaney, Vadium dotad w czwartey części Ceny Fiskalney wymierzone, tym sposobem zniża się: iż przy Cenie Fiskalney až do 50,000 Zł. w Rewersach wykupuiacych 20 od 100, od 50,000 aż do 100000 Zł: w Rewersach wykupuiacych, 15 od sta, nad 100,000 Zł. w Rewersach wykujeniacych tylko 10 od 100 wywołać się maiącey czyli Fiskalney Ceny iako. Vadium przed Licytacyą przez Licytuiących w gotowiżnie złożone być ma.

Co ninieyszym dla wiadomości cheć kupienia maiacych obwieszcza

się. (2)

Od C. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rzadowych ustanowioney Kommissyi.

W Lwowie dnia 10. Września 1811.

Antoni Hampl,
Sekretatz Gubernialny.

Nro. 37697.

bernium wird zur Besetzung der mit eis nem Gehalt von jahrlichen 600 st. erles digten Mislenicer Kreisphystratsstelle der Konkurs auf den 15ten Oktober i. I. mit dem Beisate ausgeschrieben, daß die Kompetenten hierum ihre mit den mithis gen Behelfen versehenen Gesuche noch vor dem 15ten Oktober 1. Jahrs bei der Landesstelle einbringen sollen. (2)

Bemberg ben oten Geptember 1811.

# Nachticht

von dem E. f. bohmifchen Landesgubernium,

Bufolge der mittelst Zirkulars vom 13ten v. M. bekannt gemachten allerhöchsten Entsschließung, wird die Religionsfondsherrschaft Jungfernbrzezan und Wodolka, am 9. Okstober 1811 in der 10ten Vormittagsstunde in dem k. k. Gubernial-Sipungssaale, offentlich feilgebothen und an den Meisibiesthenden verkauft werden.

Diese Herrschaft liegt im Raurzimer Kreise, und zufolge der im Konvenzionse gelde geschehenen Schätzung, ist der Aus-

rufspreis auf 256567 ffr. bestimmt.

Die Natural-Robot iff auf immerwäherende Zeiten abolirt, und die Manerenen, ausschließig drever sind erbeigenthumlich vertheilt. Die bepbehaltenen Manerhofe nebst der Schäferen, und dem Hammelhof in eigener Regie enthalten zusammen:

177414 niederoster. Menen Acker,

5016 - Dbfigarten, - Dopfengarten,

14776 - - Sutwaiden, 3014 - - Leichgrunde. Außerdem find noch zeitweilig verpachtet: 156 n. oft. Meten Felde und Wirfengrunde.

Daju gehoren auch 658 n. oft. Megen,

Baldungen, dann

a) Ein Branhaus zu Wodolka, worin 15 Faßer Bier im vollen Guße erzeugt werden

b) Ein Brandweinhaus und eine Bluffie-

deren verpachtet,

c) Die Ziegelbrenneren zu Brzegan, und die Ralfbrenneren zu Przedbog in eiges ner Regie,

d) Zwolf Ruftitaldorfer , und ein Domi-

nikalort Rrzivaus genannt,

e) Acht ausgesetzte Wirthshauser, zwey Bierschanken und 6 Schmidten,

f) 3men Resideng = Gebaube zu Wodolka und zu Jungfernbrzegan, mit den dazu gehörigen Abtheilungen versehen,

g) Eine Pfarre und eine Filialfirche nebft einer Rapelle, bann eine Pfarren und

dren Schulen,

h) Das Patronatsrecht, so die Obrigkeit ausübt.

Die Tagsatzung zur öffentlichen Feilbiesthung dieser Herrschaft wird mit dem Benssatz fatze kund gemacht, daß jeder Rauslustige noch vor der Versteigerung ein Reugeld von 25657 flr. in Parzial-Lottovbligationen, oder in Einlösungsscheinen zu erlegen has ben wird, welches der Meistbiethende, sosten er von dem Kause wieder zurücktreten sollte, ohne weiters zu verlieren hat, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der Verssteigerung wieder zurückgestellt werden wird.

Ist das Reugeld in Einlösungsscheinen erlegt worben, so wird es dem Käuser nach erfolgter Berichtigung der ersten Saise te des Kausschillings zurückgestellt werden, indem dass lbe keineswegs auf Abschlag des Kausschillings angenommen werden darf.

Die erste Salfte des Kaufschillings muß gleich nach erfolgter höchster Bestättigung des Kaufs vor Ubergabe des Guts bezahlt werden. Bur Entrichtung der zwenten Salfte des Kaufschillings werden dem Kaufer zwen Jahresfristen zu gleichen Raten gestättet.

Die Zahlung des ganzen Raufschillings hat einzig und allein in Parzial = Cottooblis gazionen, welche nach dem vollen Betrage derfelben angenommen werden, zu geschehen.

Die zwepte Salfte des Kausschillings ist vom Tage der Rupungs - Übergabe mit fünf von Hundert zu verzinsen, und der diesfällige Interessen = Betrag entweder mit Interessen : Coupons der Parzial > Lottooblis gazionen, oder in Ermanglung derselben in Zwanzigereuzer Srucken zu berichtigen.

Ben gleichem Anbothe wird jenem Kausfer der Vorzug eingeräumt, welcher sich in Beziehung auf den Erlag des Kaufschillings zu den kurzesten Fristen verbindlich macht; übrigens wird in dem Verkaufse Kontrakte für den Fall, daß die eingegangenen Rastenzahlungen nicht pünktlich erfolgten, die unnachsichtliche Zurücknahme des Gutes besoungen werden.

Die weitern Verkaufs-Bedingnisse wers den ben der Steigerungstagsatzung bekannt

gemacht werden.

Prag den 15. August 1811.

Frang Seebald, f. f. Gubernial-Sefretar,

Nro. 2051.

Obwieszczenie.

ze Strony C. K Rzadów Kraiowych Czeskich.

otosownie do obwieszczoney Okólnikiem pod dniem 13tym p. M. wydanym naywyższey Uchwały, Dobra Fundusza Religiyacgo Jungfern-

brzeżan i Wodolka na dniu otym Października 1811. o 10téy godzinie przedpołudniowey w C. K. radney Sali Gubernialney więcey daiącemu przez publiczną Licytacyę sprzedane beda.

Państwo te leży w Kaurzymskim Cyrkule, a Cena fiskalna iest stosownie do utożonego w Monecie Konwencyonalnéy Szacunku na 256,567

Reń. astanowiona iest.

Pańszczyzna na wieczne czasy aniesiona, a grunta folwarczne zwyłączeniem trzech Folwarków dziedzicznie podzielone.

Przytrzymane Folwarki w włamem zarządzeniu zawierają w sobie razem z o wczarnia i dworem na skopy - na 1774 4 niższo- austr. mac ornego pola;

50 16 --grodów owocowych;

grodów chmielowych;

147 16 - - Pa-

30-16 - Stawisk.

Oprócz tych są ieszcze tymczasowie w dzierzawę wypuszczone grunta na 150 niższo - austr. mac. pola i Łak;

Do tych Dóbr należy także las po 653 mizszo-austr. macach, daley

- a) 1 Browat w Wodolce, wktórym 15 beczek piwa w pełnym naléwie wywarza sie;
  - b) Gorzelnia i
  - c) Cegelnia w Brzeżanie, i piec

do palenia wapna w Przedbogu pod własném zarządzeniem;

d) Dwanascie Wsi rustikalnych, i iedna Włość dominikalna Krzyvaus nazwana:

e) 8 Karczem, dwa Szynki piwne,

i sześć Kuźni;

f) Dwie Rezydencyi w Wodolce i Jungfernbrzeżanie z potrzebnemi do tego oddziałami;

g) Iedna Fara i Kościoł filialny z Kaplica, potém iedno Probostwo

i 3 Szkoly;

h) Prawo Prezentowania do Zwier-

chności należy.

Dzień Licytacyi tych Dóbr z tym Dodatkiem obwieszcza się, iż każdy kupić życzący sobie, ieszcze przed Licytacya Zadatek czyli Vadium w 25657 Ren. w cząstkowych Obligacyach loteryinych, lub w Rewersach wykupujących złożyć powinien, który to Zadatek wiecey daiący bez. względu utraci, ieżeliby od kupna odstąpił, inszym zaś Licytantóm takowy zaraz po Licytacyi powrócony bedzie.

Złożony w Rewersach wykupuiących Zadatek po nastąpioném wypłaceniu pierwszéy połowy sumy kupna kupującemu wrócony będzie, gdyż takowy żadnym sposobem w Summie kupna potraconym być niemoże

Pierwsza połowa pieniędzy kupna ma natychmiast po nastapioném naywyższem potwierdzeniu przed zdaniem Dobr być wypłacona. Do wypłacenia drugicy potowy tychże kupuiacemu dwuletni termin w równych ratach dozwala sie.

Wypłacenie wszystkich Pieniedzy za kupno-ma iedynie tylko w cząnych, które podług całey ich wartości przyjętemi będą, nastąpić.

Od drugiey połowy Summy kupna, począwszy od dnia, w którym oddanie użytkowania nastapiło, Prowizya po pięć od sta: w Kuponach procentowych od parcyalnych Obligacyi Loteryinych; albo w niedostatku takowych w Czterdziestówkach opłacać się powinna. Przy równym na Licytac y i podania ten pierwszenstwo otrzyma, który się względem złożenia Pieniedzy za kupno do naykrótszych terminów zobowiąże; na ostatekw Kontrakcie kupna i sprzedaży obwarowano bedzie, iż w tym razie, gd by w umówionych ratach płacenie punktualnie nie nastapito Dobra bez wszelkiego względu nazad odebrane beda. The special color

Dalsze Warunki sprzedaży będą przy Licytacyi ogłoszone (1)

w Pradze dnia 15. Sierpnia 1811.

Franciszek Seebald, C. K. Sekretarz gubernialny.

· Nro. 25619.

Seine Majestat haben vermöge Hofder trets vom 1. Junn d. J., aus vätersicher Vorsorge für die Fortschritte der Industrie dem Schnallengeschmeidwapren u. Kettensasbrikanten Schaffahl, Ersinder einer Pucht maschine, durch welche die Nägel verschies dener Art ohne Fenerung in großer Vollstommenheit, und mit ungemeiner Ersparung an Zeit, Handarbeit und Unkosten erzeugt werden, sein Geheimniß um den Betrag von 30000 str. in Bankozetteln abgelöset, um solches desto schneller gemeinnüßig zu machen. Ein Model dieser Muschine und die Beschreibung derselben, besindet sich in

den Handen der E. Postammer in Mungund Bergwesen, und kann dasabst werden; dermann geschen und untersucht werden; die Maschine sethst aber ist von dem Ersfinder in Grat bereits im Großen ausgessührt worden, und derselbe hat die Bige bindlichkeit übernommen, Jedermann, der sich ben ihm meldet, nicht mur die vollständige Einsicht derselben zu gestatten, sondern auch zum Gebrauche derselben die nottige Anleitung zu geben.

Lemberg ben 21. Jung 1811.

Jego Cesarsko - Królewska Mosé moca Dekretu Kamery, nadworney pod dniem 1szym Ozerwca wydanego, z pycowskiey troskliwościadla postepywania Industryi, fabrykantowi sprzążek galanterycznych to. warow i tancuchow Schaafzahl, wynalazcy prasowey machiny, która gwozdzie różnego gatunku bez ognia z wielką doskonałością i niezmiernym oszczędzeniem czasu, roboty reczney, i nakładu robione być mogą, taiemnice iego za Summe 30,000 ZL Ren. w Bankocetlach odkupić raczyła, końcem uczynienia takową czym predzey powszechnie użytęczną.

Wzór tey machiny i opisanie teyże iest wrękach C. K. Kamery nadworney w Interessach mennicznych
i górniczych, i tamże od każdego
widziana i dochodzona być może.
Sama machina zaś od wynalazcy w
Mieście Grätz iuż w wielkości swoiey
wystawiona została, który też obowiązek na siebie wział, każdemu w
niego zgłaszaiącemu się, nie tylko
zupełne ogiądanie oneyże pozwolić,
lecz oraz do używania teyże potrzebna naukę udzielić. (1)

w.Lwowie dnia 21. Czerwca 1811.

Nro. 21768.

Der Sniatyner Dechant Niklas Mogilnicki hat bey seinem Austritte aus ber Pfarre Rudniki Sniatyner Kreises, die Winter Aussaat, bann die Sommerauss saat von mehrern Korez seinem Nachfolger unentgeldlich zurückgelassen, und der Pfarrkirche pro fundo instructo geschenkt.

Da ihm nun hieraber von dem Lans besgubernium, dessen Bufriedenheit mittelst seiner Behörde zu erkennen gegeben worden; so wird solches auch sowohl zu seinem Rubme als zur Ausmunterung anderer Seelsorger, zu gleichen für ihre Pfarrkirschen nütlichen Handlungen bekannt gemacht. Lemberg den 14. Juny 1811.

Xiadz Dziekan w Sniatynie Mikołay Mogilnicki przy występie swoim z Paralii Rudnickiey Cyrkulu Sniatynskiego zasiew oziminy, tudzież wysiew jary wielu Korcy swemu następcy bezpłatnie zostawił, i Kościołowi paralialnemu pro fundo instructo darował.

Gdy wiec Onemu zpowodu tego ukontentowanie Rządów Kraiowych przez Jego Instancyą oznaymiono; przeto takowa czynność także nie tylko na Jego pochwałę, ale oraz dla zachęcenia innych Pasterzów do podobnych czynności swym parafialnym Kościołóm pożytecznych obwieszcza się. (1)

w Lwowie dnia 14. Czerwca 1811.

Nro. 24879.

Von dem f. f. Landesqubernium der Ronigreiche Galizien und Lodomerien wird biemit bekannt gemacht : Nachdem die nachs benannten Unterspanen aus bem Dorfe

Altfradautz in dem Bukowinger Rreifer namlich Duminte Bodir nut seinem Weibe Saffa, und feinem Gohne Juon, Stephan Dalir mit feinem Weibe Odakia, und feinen giben Tochtern Irina und Nastasia, Simon Dalir mit feinem Weibe Thodosia, und Juon Thodosi mit seis nem Weibe Katharina ausgewandert find, und beren Aufenthalt gang unbefannt ift; fo werden diefelben in Gemaßheit des Rreiss fchreibens vom 15-Juny 1798 S, 1, durch gegenwartiges Edift biemit offentlich vorgelaben , und zur Wiedertehr oder Rechte fertigung ihrer Entfernung bingen pier-Monaten mit ber Bedrohung aufgefordert, baf nach Werlauf Diefer Frift gegen Diefels ben, nach der Borfchrift des Befeges vers fahren werden murde.

Cemberg den 16. Juny 1811.

Ze Strony Ces. Królewskich Rządów Kraiowych Królewstw Galicyi i Lodomeryi czyni się niniewszym wiadomo: Ponieważ niżey wysa egól. nieni Poddani ze wsi Starego Fradaucu Cyrkulu Bukowieńskiego, iako to: Duminte Bodir ze swoia żow na Safla i Synem swoim Iwonem. Szczepan Dalir ze swoią żoną Odacya i swoiemi dwiema Córkami Iryna i Nastazya, Szymon Dalir ze swoia żoną Teodozya, i Iwon Todozy zswoią żoną Katarzyną wywedrowali, i onych przebywanie całkiem niewiadome iest; azatém ciż stosownie do Sfu 1szego Okólnika pod dniem 15tym Czerwca 1798 wydanego ninieyszym Edyktem publicznie cytnia sie, i do powrotu lub usprawiedliwienia swego oddalenia w czteréch miesiecach zitim ugrożeniem wzywaią się, iż po upłynieniu wyznaczonego czasu przeciw onym podług Przepisu Ustaw postąpiono będzie. (1) w Lwowie dnia 16. Czarwca 1811.

Nro. 33662.

Vom f. f. Salizischen Landesgubernium wird zur Besetzung der, mit einem jährlichen Gehalt von 400 sle: verbundes nen Myslenicer Bürgermeisters Stelle, ein neuerlicher Konkurs, dis letzen Oktober I. I. mit dem Beysatze ausgeschrieben: daß die Kompetenten ihre diesfälligen, mit Wahlsähigkeits Dekreten und sonstigen Zeugmissen belegten Gesuche, ben dem Myslewicer k. f. Kreisamte einzubringen has ben. (1)

Lemberg ben 11. September 1811.

Nro. 36000.

Vom f. k. Salizischen Tandekgubers nium wird zur Beschung der, mit einer jährlichen Besoldung von 300 str. verbundene ite Benstersstelle ben dem Jaroslauer Magistrate, ein Konkurs dis letzten Oktober I. mit dem Benster ausgeschrieben; daß die Kompetenten ihre diesfälligen gehönig inskruirten Gesuche! ben dem Przemysler kön. Kreisamte einzureichen haben Lemberg den 12. Sept. 1811.

Nro, 37601.

Bom k. k. Galizischen Landesgubernium wird zur Besetzung der, mit einem Gehalte jährlicher 500 str. verbundenen Bürgermeistersstelle in der Stadt Zolkiew, dann zur Besetzung der Bürgermeistersstelle mit 300 str., und der Syndisatsstelle mit 300 str. jährlichen Gehalts in der Stadt Sokal, der Konfurs bis 15. November 1. J. mit dem Bensatz ausgeschrieben: daß die Kompetenten ihre mit den erforzerlichen Wahlsähigkeits-Dekketn aus ben-

den Fachern, und sonstigen Bengniffen versehenen Gesuche, bey dem t. f Zolkiewer Kreisamte noch vor Ausgang des Konfurstermins einzubringen haben. (1)

Lemberg den 13. September 1811.

Nro. 11769.

Bon Seiten der Galizischen f. E. Bantal-Gefallen = Administrazion, ist wider die Josia : Abrahamin Aleinkrammerin in Zbryz, un= term 29. Dezember 1840 Bahl 11769 nach= stehende Straf-Rozion geschöpft worden:

Da Beweise der ben dem Hussiatyner Bollamte abgeführten Untersuchung Diefelbe . geflandig, ift: 11 Stud gußifden Ritan, 1 Reft baumwollenen Beug . 1 Reft weißen Moußelin und 3 Stud Baumwollene Titcheln; jusammen in Schahungewerthe pr. 48 fir. 42 1/2 fr., aus Rufland auf einem Geiten= meg einzuschivargen versucht zu haben, fo. werden biefe in der Ginfchmarzung betretene Bagren-Artiteln, mit den eben foviel betra= genden Rebenftrafe; wider diefelne im Grunde des 86. 95. und 102. Boll-Patents Sphs in Berfall gesprochen, derfelben aber auch jugleich frengestellt, wider diefes Ertenninis innerhalb go Tagen vom Lage des Empfangs, entweder im Wege der Onade oder jenen des Rechtes ju refurriren.

Derfelben wird daher zur Ergreifung der ihr gesehnichig eingeraumten Mittel, eine Frist von 90 Tagen mit dem Bepfaße hiemlt bestimmt; daß nach fruchtlosen Verlaufe dies fes Termins, das Straf-Erkenntniß seinent ganzen Inhalte nach ohne weiters in Vollzug geseht, mithin die Kontreband-Vertheil- und Verrechnung vorgenommen werden wird.

Lemberg ben 4. Junp 1811.

Z Strony C. K. galicyiskiey Administracyi Dochodów Ceinych, został przeciwko Kramarce, z Bryza Josie Abrahamowy pod dniem 20. Grudnia Roku 1810 sub Nro. 11769 następuiący Wyrok Kary ustanowionym.

Ponieważ ta przy Inkwizycyi na Komorze Hussiatynskiej uczynionej zeznata, iż 12 Kawatkow, Moskiewskiego Kittalu, r Reszte Bawelnianey Materyiki, r Reszte Muslinu, i 3 Cliustki Bawelniane, w Wartości 48 Ryńskich 42 1/2 Ktay. z Kordonu Rossyiskiego w Kray pobocznią Droga wprowadzić cheiała. — Przeto powyższe Towary, w raz ztyle wynosząca Kara, na Mocy 86. 95 i 102 Sphu Patentu Celnego w Konfiskate deklarują slę, dozwalając oney, do powzięcia prawem wymierzonych Srodkow 90 dniowy Termin Rekursu, w drodze Łaski lub Prawa, ztym Warunkiem, iż po bezskutecznym upłynieniu onegoż Wyrok tenże całkiem uskutecznionym, i Kontraband w Rachunkach umieszczonym zostanie. (1)

Nro. 11769.

w Livowie dnia 11. Czerwca 1811.

Won Seiten der Galizischen f. f. BankalSefallen = Administrazion, ist wider die Ester Berlin Aleinkrammerin in Zbryz, unterne 29. Dezemben 1810 Baht 11769 nachstehende Straf-Rozion geschöpst worden.

Da Beweise der ben dem Hussiatyner Bollamte abgeführten Untersuchung Dieselbe geständig ift: 8 Stud Rugifden Rittan, 1-Reft rothen Damast, r Reft alten Geidengeng und 4 Stud baumwollene Tucheln, gusammen im Schahungewerthe pr. 46 ftr. 48 fr. aus Rugland auf einen Seitemeg cinguidmar: gen versucht zu haben; fo werden diese in der Einschwärzung betretenen Waarenartifeln, mit der eben fo viel betragenden Rebenstrafe wider dieselbe im Grunde des 86. 95. und 102: Bollpatents Sphs in Berfall gesprochen: derselben aber auch zugleich frengestellt, wi= ger diefes Erkenntnis kinnerhalb go Sagen vom Tage des Empfange, entweder im Wes ge der Inade ober jenen des Rechtes ju vefuriren. 🗥

Derfelben wird daher zur Ergreifung der ihr gefehmäßig eingeraumten Mittet, eine Frist von 90 Lagen mit bem Bepfase hiemit bestimmt; das nach fruchtlosem Verlaufe dieses Termins, das Straf-Erlenntniff seinem ganten Inhalte nach obne weiters in Vollzug geset, mithin die Kontraband Vettheile und Verrechnung vorgenommen werden wird.

Lemberg ben 1. Jung. 1811.

Z Strony C. K. Administracyi Dochodów Celnych, została przeciwko Kramarce z Bryża Ester Berlinowey, pod dniem 29. Grudnia Roku 1810 następu-

faca Nocya Kary ustanowiona.

Poniewaz ta podług przezKomoreHussiatyńską wyciagnionychłnkwizycyi, zeznale iz z Kordonu Rossyiskiego, & Kawałkow. Moskiewskiego Kitaiu, 1 Reszte czerwonego Damaszku, 1 Reszte Materyi, 1 4. Bawelniane Chustki, w Wartości 46 Ryńskich 48 Kray. pobocznia Droga w Kray wprowadzie cheiała, przeto wspomnione towary, wraz atyle wynoszącą Karą, na Mocy 86, 95 i roz. Sphu Patentu Celnego, w Konfiskate deklarują sie ztym Dodatkiem, iz do uczyniema Kekursu przeciw temu Wyrokowi w Drodze Łaski lub Prawa, oneyże go dniowy Termin, pod tym Warunkiens dozwała sie, iz poł bezskutecznym upłynieniu onegoż, wyrok ten carkiem uskutecznionym zosta-

w Lavowie daia 11. Czerwca 1811.

Nro. 269.

Magistrat Municypalnego Miasta Wieficzki wspolnie do Naviacniewszych Cegarza Austryackiego i Króla Saskiego należącego, niniewszym publicznie wiadomo czyni: ze tutewsze Dochody miewskie:

jako to:

I. Wyłączne Prawo robienia w całym miasta tuteyszego Okregu wszelkich trunkow, mianowicie zaś Gorzałki, Piwa i Miodu, wraz piwnym Browarem będącą tam Isbą Szynkowną, końskim Młynem Gorzelnia, iednym Szynkownym Domem, Podolenies zwanym i niektoremi Browarnemi naczyniami, tudzież z Gruntem pod ro Korcy Wysiewu w sobie żawiera-

n. Dochód z Konsumpcyi wyżey wspemajonych trunkow pobierać się zwy-

III. Czopowe na wyrabiaczów Piwa na Miodu tudież na wyszynk Gorzak nałożone.

IIII. Targowe—nakonies

E 2

V. Konsumpcya Wina na nastepulacy Rok ieden lub podług. Okoliczności . - na lat trzy z dniem pierwszym Listopada r. b. zaczynające się, tu' na mieyscu w tuteyszymSalinarnym zamku na dniu o. Pazdziernika r. b. 1811 nay wicocy offaruiacym zadzierzawione beda, i Licytacya Realnosci w punkcie pierwszym wyrażonych od Summy 1500 Zt. Ryn. Konsumpcyi Gorzatki Miodu i Piwa od Summy 2500 Zł. Ryń. Podatku Czopowego od Summy 1918 Zt. Ryn. 126/8 Kray. Targowego od Kwoty 44 Z.R. 122/8 Kray. Konsumpcyi Wina od B2ZI K. w Walacie zaczynać się bedzie, chec licytowania maiący zapraszają się wiec, aby się w zwyczayne Wadya zaopatrzywszy na wspomnionym wyżey dniu o godzinie otey z rana w tuteyszym Salinarnym zamku znaydować chcieli. Gdzie im Kondycye tey Licytacyi oznaymione bedą; o ktorych także każdego czasu w tuteyszey Magistratualney Kancellaryi dowiedzieć się mogą. (1) Wieliczka dnia 18. Września 1811,

### Lizitazions: Unfundigung.

Am 7. und 8. Oftober d. J. werden zu Lemberg früh von 9 bis 12, und Nachmittag von 3 bis 6 Uhr verschiedene Gattungen alte und neue Tokaper-Weine, sowohl in Fassern els Untheilen, wie auch in Bouteillen; dann ein modernes Fortepiano von Mahoniholz, im Kassechause gegenüber der Hauptwache auf dem Ringe Nro. 179, an den Meistbiesthenden gegen gleich baare Bezahlung verschiert; wozu alle Liebhaber höslichst eingelasden werden. (1)

Remberg ben 22. September 1811.

Bon den f. f. Bukowiner Landrechten wird der Maria und Katharina Maneskul, wittelst gegenwartigen Edifts befannt gemacht: Es habe wider sie ben diesem Bezrichte Simon Boldeskul, wegen Zuhaltung des zwischen ihnen am 3. August 1808 gezschlossen Rauf. und Verkaufd-Bertrages,

über einen Gutsantheil gu- Mibalcze Rlage angebracht, und um Die richterliche Silfe augefucht. Das Bericht, Dem der Drt ihres Aufenthalts unbefannt, und weil diefelben außerhalb ber f. f. Erblande in ber Moldan befindlich find, bat gu ihrer Bertretiung und auf ihre Befahr und Untoften, den Marimis !! welchem bie angebrachte Rechtefache nach der allgemeinen Berichtsordnung, ausgeführt und entschieden werden wird. Frau Ratharing und Maria Maneskul werden beffen, durch Diefes Edift ju dem Ende erinnert; damit ; fie allenfalls gur rechten Beit felbft zu erfebei. nen, ihre Alechtebebelfe bem bestimmten Bettreter borgulegen, oder auch fich felbft einen andern Sachwalter gu bestellen, und diefem Berichte nahmhaft ju maden, überhaupt aber in die rechtlichen ordnungemaßigen Wege eingufchreiten wiffen mogen, die fie gu ihrer Bertheidigung bienfam finden wurden, inden fie fich die aus ihrer Berabfaumnng entflebenben Kolgen felbst bengumeffen baben werden. Czernowitz den 29. 3aner 1811.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 25. Września,

koiu, z Xie. War. — W. Felix Barczewski, z Rossyi. —

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 25. Wrześaia,

J. W. Hrabia Seweryn Rzewaski, do Rossyi, — W. Judyta Goluchowska, Podpulkownikowa, do Krakowa, —

Lista osób w Lwowie zmartych.

Dnia 29. Sie pnia.

Macley Gram dzoru aresztant, 40

Antoni Wilk aresztant, 20 1. m. (W wiezieniu.)

Antoni Dambrowski inwalid, 68 4. m. na Zótk. P. Nro. 547.

Tonasz Szalicki wyrobnik, 60 lat m.

(Upanien nmitosier.)

Jedrzeia Warowskiggo mularza, syn Jozef 20 dni m. na Krak. Przed. Nra. 230.

Karoliny Lucak czyli Rużyckieg Kucharki, dziecie 1 rok. m. na Hal. P. Nra. 150.

Zydzi:

Wolf Erbesfeld faktor 60 l. m. na Zótk. P. Nro. 505.

Dnia 30. Sierpnia. Zofia Szafranska wdowa, 65 l. m. na Brod. P. Nro. 421.

Iedrzeia Czeczotki szynkarza, syn Bogumit 20 dni m. na Krak. P. Nro. 211.

Michał Litwiński wyrobnik, 70 l.m. na Krak. P. Nro. 571.

Bazylego Kobryna rebacza, żona Rozalia 60 l. m. na Hal. P. N. 576. Leon Zurakowski student, 9 1. m.

w miescie Nro. 230.

JP. Franciszka Kreutzer Registranta cyrkularnego, syn Karol 4 mies. m. na H.l. P. Nro. 556.

JP. Iedrzey Werner Kupiec, 60 1. m. w mieseie Nro, 63.

Ledrzeia Tyksa stolarza, córka An. na 2 tyg. m. na Zótk. P. N. 445. Buzylego Tomaszewskiego wyrobnika

syn Konstanty 8 tygod. m. na Hal. P. Nra. 679.

Zydzi: Szmala Bones faktora, dziecie Slus we 2 l. m. na Hal P. Nro. 12. Melecha Eller. szmuklerza, córka Rifka i rok m. na Krak, P. N. 383.

Layba Munzer faktoru, córka Schia 24 tygod. m. na Zotk. P. N. 214. Dnia 31. Sierpnia.

W. Karol Tyszewicz Sekretarz magistratualny, 54 l. m. na Hal, P.

Nro. 734.

Augustyna Jendrasiewicza Kucharza syn Jan 3 l. m. na Hal, P. N. 460

Jan Chrustawków inaczey - Romanów aresztant 50 l. m. na Krak. P. Nro. 360.

Mikotay Topowski areszt. 26 l. m. Petro Gregora aresztant 50 l. m.

- (W.wiezeniu)

JP. Karola Klein Chyrurga, syn Jozef 10 mies, m. na Zotk. Przed. Nrv. 526.

Jakób Stadnicki chłopiec , 12 1. m. na Zótk. P. Nro. 547.

Katarzyna Szczaramacha 100 l.m. Franciszka Wiczniowska wdowa, 50

1. m. (U Panien mitosier.)

Jan Dziwaliński mularz, 24 l. m. na Brod. P. Nro. 349.

Franciszek Krause- N. 30 l. m. Franciszek Bzenca, 37 l, m. Teressa, Eisenhamerin, 30 l. m.

Teodor Pawtikowski, 40 l. m.

(W. szpit. powszech.)

Michata Kościckiego Fryziera, żona Elzbieta 46 l. m. w miescie N. 177 Woyciecha Siarkiewicza Purobka, s; n Józef 2 mies, m. na Zótk. Przed. Nro. 300.

Michata Stein szewca, syn Antoni 12 godz. m. na Hal. P. Nro. 420.

Zydzi;

Wolfa Fiess faktora, dziecie Rei-chel 3 mies. m. na Krak. Pozed. Nro. 383

Tauby Nelken wdowy, corka Dwora

1 ½ roku m. na Zółk. P. Nr. 132.
Salamona Stadler nauczyciela, córka
Laia 2 l. m. na Brod. P. N. 329.
Payzacha Widder Krawca, syn Moyzesz 3 l. m. na Zółk. P. N. 506.

#### Dnia 1. Weześnia. Żydzi:

Simona Liebhaber nauczyciela, dziecie Lemel 1 ½ roku m. na Krak. P. Nro. 429

Samuela Kosel Kramarza, syn Mortko 4. 2 roku m. na Zótk, Przed. Nro. 117.

Simona Kilem czeladnika pickar, dziecie Liebe w rok m. na Zótk. P. Nro. 98.

Duia 2. Września.

Marcine Krzanowskiego mularza, córka Maryanna 14 tygod m. na Hal. P. Nro. 587.

Pawta Czarneckiego powroźnika, syn Worciech 7 ½ roku m. na Brod.

P. Nro. 171.

Pioti Schinkel Kanonier, 51 L. m. na Brod P. Nro. 355. (W szpit. woysk.)

Iedrzeia Sikorskiego mularza, syn Józef 14 l. m. na Hat. P. N. 175.

Micha! Schaiter czeladnik slusarski, 20 l. m. na Zółk. P. Nro. 547. (U Panien mifosier.)

JP. Józefa Reichert Dyrektora szkół nieyskich, corka Beata 5 l. m. w mieście Nro. 23.

Layba Chamaides pisarza, corka Sa-

ra 7. l. m. na Krak. P. Nro. 364.
Moytesta Thumin Kostkind, córka
Chana 20 mies. m. w miescie N. 248.
Herscha Böllera stróta nocnego cór-

ka Sosia 1 \ roku m. na Zótk.
P. Nro. 19.

Duia 3. Września.

Maryanna Kempecka wdowa, 80 l. m. na Hat. P. N 98.

Teressy Kosiewiczowey stużącej, córka Maryanna 4 mies. m. na Krak P. N. 101.

Jakóba Nowakowskiego wyrobnika, dziécie o mies. m. na Zotk. P. Nro. 377-

Pawta Poremby szewca synowie Walentyn 4 ½ roku m. i Wicenty 2 ½ roku m. na Krak. P. Nro. 131.

Woyciecha Palijewicza wyrobuka syn Karot z roku m. na Hul. P. Nro. gv.

JP. Jakoba Kastrzewskiego, corkwiniekr 13. l. m. w miescie Nro. 48.

Szczepan Mincian ukesztant, 28 lat m. na Krak. P. Nro. 360. (w wiezieniu)

W. Franciszka Klimkiewicza, żona - Katarzyna 57 l. m. na Brod. P. ... Nro. 500.

Zydzi:

Hersza Oruch tandeciarza, syn Szmul.

z roku m. na Zótk. P. Nro. 127.

Hersza Achsen Krawca, dziecie Ettel 6 mies. m. wmieście Nro. 275.

Mendla Frend Kusznierza, dziecie Sprinze 20 mies. m. na Zótk. P. Nro. 32.

Duia 4. Września.

Josef Barański cieśla, 50 l. m., na Zółk. P. W. 296.

A'exandra Palucha woźnicy, co ka Maryanna i rok 2 mies. m. na Krak, P. Nro. 368.

JP. Katurzyna, Kessler wdowa, 60

JP. Wactawa Gruber Urzednika be-

chalteryi, zona Katarzywa, 60 l. m. na Brod. P. Nro. 372.

Jakóba Konrada wyrobnika, syn Iew drzey 1 ½ roku m. na Krak. P Nro. 228.

W. Franciszka Pinsker Adjunkta woyskowey Dyrekcyi żywności, córka Józefa 18 l. 9 mies. m. na Hal. P. Nro. 447

Szymona Kruczyńskiego żołnierza, córka Barbara 9 mies. m. na Brod. P. Nro. 385.

Błażcia Buczkowskiego mularza, córka Anna 6 tygod. up. na. Brod. P. Nro. 200.

Marcin Osaga zolnierz, 25 l. m. na Brod. P. Nro. 355. (W szpitald woysk.)

Berla Wind rzeźnika, dziecie Sprinze 6-mies, m. na Zótk, P. N. 112. Zeliga Pories szholnika, żona Lidel 63 l. m. na Krak, P. Nro. 383.

### Dnia z. Września.

Jana Witwickiego mularza, syn Tomasz 10 l. m. na Krak. P. N. 468
Antoniego Bettowskiego szewca, syn
Iedrzey 6-l. m. w mieście N 243.
Lędrzeia Maxyma policyi. żotnierza,
córka Anna 7 tygod. m. na Krak.
P. Nro. 347.

W. Antoniego Hilinskiego, córka Karolina 4 1. m. na Hal. Przed. Nro. 324.

Iwan Beziuk aresztant, 30 l. m. na Krak. P. Nro. 360.

Hawryto Mech areszt. 30 l. m. (w szpit. Kryminal)

Zydzi:

Salamona Bauer, dziecie Nuchym 3 roku m. na Zótk. P. Nro. 92. Ella Stadle maslarza, córka Chaia 1 robu m. na Zótk. P. N. 584. Zeliga Jolles tandéciarza, córka Choule 15 l. m. na Krak. P. N. 36.8 Chaina B. hin Kramarza, dziecie, Antschel 13 mies. m. na Zótk. P. Nra. 520.

Dnia 6. Września.

Michała Dembickiego mularza, vorka Franciszka z mics.m. na Brod P. Niso: 144.

Szczepsu Bartuchowski Kucharz 80 L. m. na Krak. P. Nra. 69.

Anny Haitzmann wdowy, syn Franciszek 1 rok m. na Hal. P. N. 123. Zydzi:

Elkond Schleicher szynkarza, dziecie Antschel 1 rok m. na Zetk, Przed, Nro. 147.

Mendlu Gosch maczarza, dziecie Taube: 1 ½ roku m. na Zółk. P. N. 121. Hersza Bardach, dziecia Hinde 2

Moyžesza Fuchs faktora, córka Dwora z roku m. na Zótk. P. N. 58.

Szmula Rab nbogiego, dziecie Mendel r i roku ni. w mie scie N. 205. Dnia 7. Września.

Grzegorza Koczewskiego Kamerdynera, syn Józef 5 mies. m. w mieście Nro. 108.

Jacenty Bernadyn draznik 60 1. m. na Krak. P. N. 405.

Franciszka Kopczyńskiego mulatza, syn Antoni 8 i. m. na Brod. Przed. Nro. 247.

Daia 8. Września. Jana Tuszyńskiego traktycza, syn Jó-

zef 5 mies. m. w miešcie N. 179. Wilhelma Diblich ogrodnika, žona Matgarzata 34 l. m. na Brod. P.

Aro. 462.

\$\$ 1370 **\$\$** W. Franciszka Fraporty Registranta fiskalnego, syn Rudolf 8 mies. m. na Brod. P. N. 352. Tomasza Rogoszyńskiego wyrobnika. syn Karol 9 mies. m. na Brod. P. Nro. 146. Stanisława Tomaszewskiego Kamerdynera, córka Anna 3 lat m. na Brod, P. Nro. 18. Zyddi: Jozefu Beer chirurga, syn Samuel 2 1 roku m. na Zótk. P. Nro. 3. Berla Etteles Kramarza, dziecie Ester 1 ½ rokum na Zotk P. N. 215. Duwida Hulpern faktora, dziecie 7 dni m. na Brod. P. N. 329. Simona Friedels nauozyciela, corka Freude 2 l. m. na Brod. P. N. 329. Chaima Schraub nauczyciela, syn Jossel 4 l. m. w miescie Nro. 247: Wolfa Kornera Krawca, dziecie Siskind 4 mies. m. wmieście N. 213. Dnia g. Września. Wactawa Popel mydlarza, corka Magdalena o l. m. na Hal. P. N. 22. Jozefa Laurusiewicza słusarza, syn Bernhard 3 l. m. na Krak. Przed. Noo. 165. JP. Jakóba Kleczka gubernialnéy Re-

JP. Jakóba Kleczka gubernialnéy Registratury Adiunkt 60 lat m., na na Hal. P. Nro. 471.

Brod. P. Nro. 355. (W szpitulu woysk.)

Anna N. uboga 35 l. m. na Zótk. P.
Nro. 547
Anna Witkowska niezameżna, 16 l. m.
Maryanna Wisniowska zameżna 70

Anna Klikowa wdowa, 56 l, m,

Jan Rudnicki wyrobnik, 70 l. m. (U Panien mitosier.) Zydzi:

Hersza Pfeffer tandéciarza, dziécie
Hene & roku m. na Zótk. P. N. 113
Kofmana Czysz Ztotnika, dziécie Dine 6 tygod. m. na Krak P. N. 105.
Layba Babath Kostkind, dziécie Mariam 1 rok m. w mieście Nro. 205.
Jakôba Seel faktora, syn Dawid 6
mies. m. na Krak. P. Nro. 176.

Kurs Monety w Lwowie dnia 26go. Września 1811.

Kurs Wexlow w Wiedniu dnia 18go Września 1811.

Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tal. 342 1/2 6 niedziel.

Augsburg za 100 Z.R. (248 154 Uso.

Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 370.

6 niedziel.

Paryz za 1 Liwer Tournois, krave. 59.

Dukat holenderski ... 12 Zr. 12 kr.
Cesarskie Dukaty ... 11 — 49 —
Szufryn ... — — —
Talary niderlandzkie ... — — —
Moneta konwencyonalna za 100 — 253 3/4

(Nro. 14502.) Cæsareo - Regium in Regnis Galicias et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leonolieuse. D. Josepho Bedkowski in Rossia loco ignoto moranti medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Franciscus Lodzia Poniński puncto tractuum bonorum Zrecia, Kobylany non separatorum jure Dominii sibi tradendorum porro separatorum sequestro innodandorum. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Uznański cum sub. Adv. Hruzik-qua Curatoreni ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiamina stituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 14 Oct. 1811 ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebitur. (3)

Leopoli die 3 Augusti #811.

(Nr. 16751.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Domino Maximiliano Filipecki medio præsentis Edieti notum reddit, quod nimiram Judicio huic. D. Adamus Sozański puncto competentis actori hæreditatis post Cajetanum Wyszowaty relictæ Libellum exhibuerit Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo cliam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur afque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur utin termino 90 dierum ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes snas tradat, autsibi alium Advocatum in Patronum eligat. et Judicio nominet, caque e Lege faciquæ defensioni causa suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandunt habebit. (3)

Leopoli die 13 Aug. 1811.

(Nro. 14142.).

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Dominis Andrew et Joannæ Conjugibns Laszowskie medie præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Antonius Krysztalowicz, pcto summar, 14312flp, tum 20645flp. Justinæ Strzelska addicendarum, ut exec actorem pro libero ab obligatione declarandi, Libellum exhibuerint, Judiciique opem imploraverint; Cum autem Judicium hocce ob eorum extraneam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Zarzycki qua curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 22 Oct, a.c. hora 10 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, que defensioni cause suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam sitam neglexerint, damnun inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (3)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Nrg. 14240..)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale NoMium Leopoliense Pais Leonardo Leoni Worcell et Leonardo Zieleniewski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huje, D., Marcella Worceltowa puncto restitutionis in integrum causæ respectu constituendæ Hypothecæ summæ 200,000 flp. filiæ suæ Emiliæ inscriptæ per Senteutiam hujus Fozi dd. 30 Martii 1811 ad Num 1066 decisæ.Libellum exhibuerit, Judiciique opem implozaverit; Cum autem Judicium hocce ob corum ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Trawulińskii qua rem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, intra 90 dies ad excipiendum, se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lego faciaut, que defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fererint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (3)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Nro. 15950.)

Casareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Rosaliæ Chołoniewska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Anna de Lanckoronskie imo voto Słonecka 2do Dzieduszycka contra ipsam et reliquos hæredes olim Josephi Słonecki puncto agnoscendæ proprietatis clenod o um sub 3 Maii a. c. Nro 9437. Libellum exhiuerit Judiclique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra hæc regna commorationem ipsis hujatem Judicial Adv. Manugiewicz cum sub. Hruzik qua. Curatorem ipsius periculo ac impendio constitucrit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminubitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetar, ut infra nonaginta dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Bocumenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 12 Augusti 1811.

( Nro. 16372.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopóliense hisce notum redditur quod şumma 3000 flp. super bonis Chlebiczyh Circulo Sniatynensi penes Sanislaum Com. Skarbek pro re Ignatii Bandomirzewski ex inscriptione dto feria 6. post festum SS. trium Regum anno 1764 per Rephaelem Skarbek in Castro Leopol, recognita in Satisfactionem Summæ 158 ftr. 30 xr. tituto juris detractus Fisco R. obvenientis medio publicæ licitationis die 22 Octo. a. c. hora 10 matutina hic Regii Fori celebrandæ erga paratam mox solutionem disvendetur. De quo etiam D. Jgnatius Bandomirzewski extra Regna morans informatur cum eo, ut juribus suis invigilet. Cæterum sciat, ei pro Curatore D. Advocat. Uznański additum, et huic D. Advocatum Hruzik substitutum esse. (3)

Leopoli die 12 Augusti 1811

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense hæreditas post Martinum Drelichowski Nobilem die 24 Augusti 1807 in Leyzask demortuum ab intestato relicta, ignotis de domicilio, et nomine defuncti hæredibus qua vacua præsenti Edicto in conformitate Sphi 626 Cod. Civ. Part. II. promulgatur, eo addito, quod si nemo hæredum intra tres annos, et sex hebdomadas se hic Cæs. Reg Fori Nobilium insinuaverit, hæreditas post præfatum Martinum Drelichowski relicta Cæs. Regio Fisco jure caduco addicetur. (3)

Decretum Tarnovize die 25 Nov. 1807.

Per C. R. Forum Mobilium Tarnoviense omnikus, et singulis, quorum interest, notum redditur Mancianum Ruczkowski die 20 Januarii 1800 ab intestato fatis cessisse. Quare hæredes eius de nomine, et domicilio ignoti medio præsentis Edicti citantur, ut in tempore lege prælinits eo certius declarationem de adennda hac hæreditate exhibeant, quia seens hæreditas hæc Fisco Regio pro caduco cedet. (3)

Tarnoviæ die 41 Aprilis 1809.

(Nro. 3753.) Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense medio præsentis Edicti D. Josepho Ztochowski notum redditur, quod hæreditas postfolim Franciscum Ztochowski ipsius fratrem in eundem cadens hie Fori pertractetur, quare Ipse præsentibus adcitatur, quatenus pro capescenda hac hæreditate se hic Fori intra 1 Annum et 6. 7 nas co certius insinuet, et competentiam suam ad hanchæreditatem comprobet, sub rigore Legum his in Regnis vigentium — cæterum Ipsi incumbit, decharationem pro herede in hocce præfixo termino sub rigore hiereditatis hujus pro repudiata declarando exhibere. (8)

Stanisłaopodi die 21 Septembris 1808.

(Nro. 16017.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti omnibus et
singulis notum fit: Andreæ Pakoszewski
ob debilitatem Animi gestionem rerum
suarum ademptam eique curatorem in persona Michaelis Sielecki additum esse. —
Quamobrem quisque caveat, quacunque
ratione cum hocce curando quousque Curatela hæc judicialiter revocata non fuerit
sub rigore nullitatis obligationes contrahere. (3)

Leopoli die 7 Augusti 1814.

(Nro. 853.) Ex parte Magistratus liberæ civitatis Brody ad petitum D. Joannis Antonii Luzzano sub præs. 25 Aprilis 1311 ad Num 853 honum exhibitum omnibus quorum interest notumredditur. Obligationem exarialem de Anno 1807 super Summa 9000 fir. ad Nrum 54475 exaratum tempure invasionis hostilis id est in Anno 1809 per hostes eidem vi abreptam esse. Quare omnes et singuli ab adquisitione hujus obligationis ut caveant præmonentur, jam vero hujus obligationis l'ossessores, ut intra 1, annum et 6. Septimanas jus suum ad hance eo certius deducant, quosecus hance obligationem pro amortisata declarandam iri sciant. (3)

Brody die 5 Julii 1811-

Nomine C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliensis D. Joanni Nakuł medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Comitissa Theresia Potocka ad Forum hocce adversus eum in Causa puncto restituendi termini ad excipiendum contra Sententias ratione deoccupationis trajectus ad litus Bucovinense Fluvii Dniester in pago Dzwiniacz libellum porrexerit judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C.R. hæreditariis terris Absentiam ipsius hic loci degentem Advocatum D. Constantinum Ortyński ipsius pericule, et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipse cum in finem admonetur, ut intra 90 dies aut ipse compareat, vel Curatori dato, si quæ forte haberet juris zui Adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandaiarium constituat, foroque huic denominet, et pro-Ordine præscripto ea juris adhibeat media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversæ fors Cunctationis suæ Segeu-Le sibimet ipsi sint imputande. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (3)

Stanislaopoli die i Julii 1811,

(Nro. 5220.)

Nomine C. R. Regii Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Tarnoviensis D. Joannæ' Kowalskæ in' Winiki Lublini et D. Josephæ Szczepanowska in Suleiowice Districtu Stopnicensi Ducatus Varsoviensis degentibus medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quo I nimirum D. Cunegundis de Ramulty Dydynska et Dna Anna Ramultowna contra ipsas et alios adhuc litis Consortes ad C. R. Nobilium Forum hocce in Causa puncto deducendi !juris olim Salomeæ de Siedleckie Ramultowa ex donatione per olim Valerianum Ramult die 17 Sep. 1804 recognita et libr. hær. 58 pag. 261 intabulata ad universam Substantiam olim Valeriani Ramult competentis libellum porrexerint, judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint. Cum autem C. R. Forum hoce ob illarum a C. R. hæreditariis terris absentiam, hic loei degentem Advocatum Niemetz cum substitutione D. Advocati Smolarz-absentium periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiant lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsæ eum in finem admonentur, ut Curatori dato, si quæ forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmit-· tant vel denique alium quempiam mandatarium constituant Foroque huic denominent et pro ordine præscripto en juris adbibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim Sanciust præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (3)

Tarnoviæ die 12 Junii 1811.

(Nro.4029)

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Domino Gnuphrio Libero Baroni
Lewartowski de domicilio ignoto notum
redditar, epis Matrem Justinam de Czernińskie Baronem Lewartowska fatis cessisse, et substantiam in meris mobilibus
juxta officiosum Inventarium in quota 464
fir. 27 xr. consistent m reliquisse. De quoipse co addito sub rigore informatur, quod
sub rigore § 624 Part. II. Cod. Civ. præ-

scripto, si latuerit, neque se prodiderit, hæreditas hactenus curæ, et administrationi Judicis relinquetur, donec idem de lege mortuus declarari possit. (3)

Tarnowiæ die 23 Maii 1840.

(Nro. 37.55.)

Nomine C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis D. Stanisłao Pienczykowski medio præsen. Edicti hisce insimuatur: quod nimirum D. Thadæus Turkul ad forum hocce adversus eum in Causa puncto So-Iutionis Summæ 2900 numorum Aureorum hollandicorum libellum porrexerit, Iudicifque opem., quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. hæreditariis terris Absentiam ipsius hic loci degentem Advocatum D. Torosiewicz ipsius periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in Conformitate præscripti pro C. R. hæreditæriis terris judiciarii Codicis agitabitur; atque etiam terminabitar: ideo ipse eum in finem admonetur, ut pro die 6 Nov. a. c. hora 10 matutina aut ipse compareat, vel Curatori dato, si quæ forte haberet, juris sui Adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, foroque huic donominet, et pro ordine præscripto ea juris adhibeat media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversæ fors Cunctationis suæ Sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (3)

Stanislaopoli die 17 Julii 1811.

Per Magistratum Civitatis Przeworsk Domino Petro Andrysiewicz medio præsentis Edicti notum redditur, quod ipsi incumbat declarationem de adeunda vel repudianda post fata patris sui olim Martini Andrysiewicz relicta hæreditate intra tres Annos hic judicii eo certius exhibere, quo secus porfio hæreditatis ipsum respicieus jaxta \$. 624 p. II. Cod. civ. judicialiter tamdiu asservabitur, donec lege mortuus declarari poterit. (3)

Przeworsk die 29 Maii 1811.

Defolgung bes allerhöchsten Patentes vom 18. May'1820 S. 35. wird der Ausweis über die Berwechslung der abgenügen und verrusenen Bancozettel gegen neue Bancozettel, und der Bancozettel gegen Kupsermunge, so wie auch über die Gumme, welche der Staatsverwaltung für die der Einlosunge-und Tilgunge-Deputation zur Auswechslung ersolgte Kupsermunge nach dem Metallwerthe, mit Burechnung der Pragetosten vergütet, und welche an die Bancozettel Tilgunge Sauptcasse, als der entfallene Auspragunge Biwinn, abgesubrt wurde, für das erste Bierteljahr des Militarjahres 1811 in der Beplage zur allgemeinen Wissenschaft bekannt geniacht.
Wien an 7. Janius 1811.

Rudolph Graf v. Wrbna, Prafident und erster Deputirter aus dem Ronigreiche Bobmen.

Joh. Graf v. Brandis, Prasidentens - Stellverfreter und Deputirter aus dem Herzogthume Stepermark. Sottl. Frenh. Ankershofen, Deputirter aus dem Bergothume Rarnthen.

. DI

. . . .

. .

. .

iber die Berwechslung der abgenütten und verrufenen Bantozettel gegen neue Bancozettel, und der Bancozettel gegen Aupfergeld , dann über ben an die Staats = Berwaltung für das zur Auswechslung erhaltene Aupstergeld nach dem Metallwerthe, mit Burechnung der Pragetoften, geleisteten Erfat, so wie auch über den für die Bancozettel : Lilgungs = Haupt Easte hieraus entfallenen Munggewinn.
Rur das ite Quartal des Militar : Tabres 1811.

|                                                                                                                                                                                                                | In iten Qu     | 1811.                |                      | ltate des vorigen<br>hlusses | <b>3</b> ufam       | men                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Einnahme       | Musgabe              | Einnahme             | Ausgabe                      | Einnahme .          | Ausgabe -                   |
|                                                                                                                                                                                                                | ff.  fr.       | ı fi.                | fr. ft.  fr.         | <b>fl.</b>  fr.              | fl.   Er.           | ft.  fr.                    |
| An abgenützen Bancozetteln wurden gegen neue Bancozetteln eingewechselt Dagegen wurden an neuen Bancozetteln hinausgegeben Won den von der Staatsverwaltung erhaltenen Verlagen an Rupfermunzewurden hinausgez | 38,216,328     | 38,216,328           | 51,056,632           | 51,056,632                   | 89,272,960 —        |                             |
| ben, und dafür an Bancocetteln eingenommen<br>Bon diefer für das hinausgegebene Kupfergeld in Bancozetteln eingegangenen Gumme, wi                                                                             | 2,524,736 _ 5  |                      | - 4,349,311 50       |                              | 6,874,047 55        | , -                         |
| den an die Staatsverwaltung, als Vergutung des erhaltenen Kupfergeldes, nach dem Meta werthe, mit hinzurechnung der Pragekoften, abgeführt                                                                     | Ce ii          |                      |                      |                              |                     | 0.001.056                   |
| Und an hieraus entfallenen Munggewinn an die Bancozettel-Tilgungs-Sauptcaffe abgegeb                                                                                                                           | en             | 748,780<br>1,775,955 |                      | 1,283,175 45<br>4,066,136 5  | 1 11                | 2,031,956 2<br>4,842,091 53 |
| Gamme                                                                                                                                                                                                          | 40,741,064   5 | 40,741,064           | 5   55,405, 943   50 | 55,405, 943 50               | 96,147,007   55   9 | 6,147,007 55.               |

Mit Ende April d. J. hatte auch der in dem am 23. Februar d. J. bekannt gemachten Berwechslungsansweise zugesicherte halbjährige Rechnungs - Abschluß der Bancozettel Digungs = Hauptcasse erscheinen sollen Da die zur Tisgung der Bancozettel bestimmt gewesene Bermögenöstener durch das allerhochste Patent vom 20ten Februar d. J. ausgehoben wurde, der in diesem allerhöchsten Patente allergnädigs zugesicherte Amortisastions Fond zur Tilgung des Paviergesten den Landtags = Berhandlungen in Hungarn und Siebenburgern wird sessen, der Berkauf der geistlichen Realitäten, deren Rausschlichen mitschlichen Patentes schnige zur Tilgung des Paviergesdes allergnädigst bestimmt worden ist, nun erst ansängt, solglich außer dem Aupsermung Bewinn, und den eingegangenen freywilligen Bepträgen. bisher zu diesem Ende noch keine Lussusse und, so wird dieser Rechnungs Abschluß später bekannt gemacht werden.

Von der k. k. vereinten Einlosungs = und Tilgungs = Deputations = Hofbuchhaltung

F. Fliesser,

Rin n,

W dopełnieniu naywyższego Patentu na dniu 18tym Maia 1810 K. wydanego stu 35go ogłasza się do powszechney wiadomości wykaz za pierwszy Kwartał roku woyskowego 1811go wymieniamia wytartych i odwołanych Bankocetlów na nowe Bankocetlów na miedzianą monetę, tudzież téy Summy, która Administracyi Kraiowey, za monetę miedzianą Deputacyi zakupienia i umorzenia do wymieniania wydaną, podług wartości kruscu z dorachowaniem kosztów wykucia wynadgrodzona, i która do Bankocetlowey umarżaiącey główney Kassy iako wypadły zysk z wykucia oddana została. Dan w Wiedniu dnia 7go Czerwca 1811.

Rudolf Hrabia de Wrbna, Prezes, i pierwszy Deputat Królestwa Czeskiego.

Jan Hrabia de Brandis,
Prezesa Zastępca i deputowany Xięstwa Styryi.

Bogumil Baron de Ankershofen Deputat Xiestwa Karyntyi.

## WYKAZ

Wymieniania wytartych i odwołanych Bankocetlów na nowe Bankocetlów na miedzianą monetę, tudzież uczynionego Administracyi Kraiowey za otrzymaną do wymieniania miedzianą monetę podług wartości kruścu, z dorachowaniem kosztów wykucia, wynagrodzenia, niemniey zysku monety dla Bankocetlowey umarzaiącey główney Kassy ztąd wypadłego.

Za pierwszy Kwartał Roku woyskowego 1811.

|                                                                                                                                                              | W 1szym Kwartale 1811 Do tego Rezultaty przeszłego R a z e m rachunków zamknięcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | Przychód   Wydatek   Przychód   Wydatek   Przychód   Wydatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                              | Zł.  kr.   Zł.  ka.   Zł.  kr.   Zł.  kr.   Zł.  kr.   Zł.  k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymieniano wytartych Bankocetlów na nowe Bankocetle  Za też wydano nowych Bankocetlów  Z zapasów monety miedzianey od Administracyi Rządowey otrzymanych wy- | $\begin{vmatrix} 38,216,328 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 38,216,328 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 51,056,632 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 51,056,632 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - & - \\ 89,272,960 \\ - & - \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} - &$ |
|                                                                                                                                                              | 2, 524, 736 5 — — 4,349,311 50 — — 6,874,047 55 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dziane podług wartości kruścu, z dorachowaniem kosztów wykucia Z wypadłego ztąd zysku monety oddano do Bankocetlowey umarzaiącey głowney Kassy               | - $  $ $  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summa                                                                                                                                                        | 40,741,064 5 40,741,064 5 5,405,943 50 5,405,943 50 96,147,007 55 96,147,007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Z końcem Kwietnia b.r. powinno by było także przyrzecżone w wykazie wymieniania na dniu 23cim Lutego t.r. ogłoszonym, półroczne ukończenie rachunków Bankocetlowey umarzaiącey główney Kasy, bydź wydane. Ponieważ zaś podatek maiątkowy do umorzenia Bankocetlów przeznaczony, naywyższym Patentem na dniu 20tym Lutego b.r. wydanym zniesiony został, tymze naywyższym Patentem przyrzeczony nayłaskawiey fundusz amortyzacyjny do umorzenia pieniedzy papierowych podług Śfu ogo dopiero po układach Seymomych w Węgrzech i Siedmiogrozdkiey ziemi nstanowiony będzie, przedaż Realności duchownych, których kwota kupna iuż teraz do umorzenia pieniędzy papierowych nayłaskawiey przeznaczona została, dopiero teraz się poczyna, przeto oprocz zysku na monecie miedzianey, i weyszłych dobrowolnych składek, dotychczas tym końcem żadne nie wpłyneły przychody, zatém takowe ukończenie rachunków poźniey ogłoszone zostanie.

Od C. K. Nadworney Izby Rachunkowey połączoney do zakupienia i umorzenia Deputacyi.

F. Fliesser, -Nadworny Buchhalter.

Rinn, Konsyliarz Rachunkowy.